

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

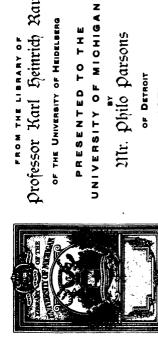

PRESENTED TO THE

Professor Karl Heinrich Rau OF THE UNIVERSITY OF HEIDELBERG

Mr. Philo Parsons OF DETROIT 1281 Die

Deutschen Strome
University of
in ihren MICHIGAN

# Verkehrs- und Handels-Verhältnissen

mit ftatiftifden Ueberfichten.

Bon

Beinrich Meidinger.

In vier Abtheilungen:

1. Die Donaus — 2. Der Rhein. — 3. Die Elbe. — 4. Die Befer, Ems und Ober.

Bmeite Abtheilung.

Der Rhein

und feine ichiffbaren Rebenfluffe und Ranale.

Leipzig.

Berlag von Friedrich Fleischer.
1853.

Drud von Aug. Ofterrieth in Frankfurt a. M.

#### Borwort.

Bet den statistischen Aufstellungen in diesem Werke habe ich in ben Hauptheilen, die "Jahresberichte ber Centralcommission für die Rheinschifffahrt" zu Grunde gelegt. Diese Berichte erscheinen seit 1835 jährlich, kommen aber nicht in ben Buchhandel. Der lette Bericht vom Jahr 1851 erschien erst gegen Ende Dezember 1852. Bis zum Jahr 1840 wurden fie lithographirt (in Folio), von ba an gebruckt (in Quarto) bei Kupferberg in Mainz. Gleichzeitig wird bamit eine frangösische Uebersetzung der statistischen Tabellen, (ohne Text) für Frankreich unb die Rieberlande, ausgegeben. Man findet darin höchft schätzenswerthe Zahlenverhältnisse und Uebersichten bes Rheinverkehrs, sowohl nach ben einzelnen Safen als nach ber Gesammtheit. Das Fehlende habe ich theils aus eigenen an Ort und Stelle gesammelten Notizen und amtlichen Mittheilungen, theils aus ben reichen statistischen Sammlungen bes Freiherrn von Reben — ben vollständigsten und bestzeordnetsten vielleicht in Europa, benen ich auch manchen schätzbaren Beitrag über die Donau und die andern beutschen Ströme verdanke, — ergänzt.

Das neue Werk von J. G. Kohl "ber Rhein. 2 Bbe. Leipzig 1851" zeichnet sich durch seine aus-führliche Schilderung der physikalischen Beschaffenheit und der historischen Entwicklung und Bedeutung des Rheingebiets und der damit verbundenen Flußgebiete aus, enthält aber keine einzige statistische Angabe über den Verkehr und Handel dieses wichtigen Stroms.

Welche große Verbesserungen in den letten 30 Jahren am Oberrhein, namentlich durch Durchstiche, gemacht worden sind und noch jährlich gemacht werden, ersieht man aus der Vergleichung der alten Stromsfarten mit den neueren. Die Summen, die von den verschiedenen Uferstaaten dafür verausgabt worden, sind sehr bedeutend. Ich verweise hierüber auf die Rubrik "Stroms und Uferbauten".

Frankfurt a. M. im Dezember 1852.

Beinrich Meidinger.

# Inhalt.

|                                          |      |     |     |     |     |      |   | Seite |
|------------------------------------------|------|-----|-----|-----|-----|------|---|-------|
| Commerzielle Bichtigkeit bes Rheinstroms | •    | •   | •   |     | •   | •    | • | 1     |
| Stromgebiete und Stromlange              |      |     |     |     |     |      |   | 6     |
| Fall, Tiefe und Breite des Rheins        |      |     | •   |     |     |      |   | 11    |
| Braden über ben Rhein                    |      |     |     |     |     |      |   | 14    |
| Strom- und Uferbauten                    |      | :   |     |     |     |      |   | 17    |
| Die Mündungen bes Rheins                 |      |     | •   |     |     |      |   | 23    |
| freihäfen und Binterhäfen                |      |     |     | •   |     |      |   | 27    |
| Schiffbare Rebenflüffe und Kanäle bes R  | þeir | 16  |     |     |     |      |   | 30    |
| Aheinzölle                               |      | •   | •   |     |     |      |   | 39    |
| Dampffdifffahrt auf bem Rhein und feine  | n    | Rel | en  | Auf | [en | :    |   | 46    |
| Segel-Schifffahrt                        |      | ٠   |     |     |     |      |   | 71    |
| Berkehr der Haupthäfen zwischen Straßbu  | rg   | uni | 6   | mı  | ner | ich: | : |       |
| Strafburg (und Rhein-Rho                 | ne-  | Ra  | nal | ).  |     |      |   | 78    |
| Rehl, Freiftätt und Anieling             | en   |     |     |     |     |      |   | 81    |
| Reuburg, Leopoldshafen und               | •    | Spe | er  |     |     |      |   | 82    |
| Mannheim                                 |      |     | •   |     |     |      |   | 83    |
| Redarbafen zu Mannheim                   | ٠,   |     |     |     |     |      |   | 87    |

| Lubwigshafen               |        |        |             |     |      |            |    |     |      |               |    | 88   |
|----------------------------|--------|--------|-------------|-----|------|------------|----|-----|------|---------------|----|------|
| Frankenthaler              |        | <br>~1 | •           | •   | •    | •          | •  | •   | •    | ٠             | •  | 95   |
| Worms                      | 3.un   | uı     | •           | •   | •    | •          | •  | •   | •    | •             | •  | 96   |
|                            | • •    | •      | •           | •   | •    | •          | •  | •   | •    | •             | •  |      |
| Mainz                      | • •    | •      | •           | •   | ٠    | •          | •  | •   | •    | •             | •  | 96   |
| Biberich                   | •      | • •    | •           | •   | •    | •          | •  | ٠   | •    | •             | •  | 103  |
| Bingen                     |        | •      | •           | • ′ | •    | •          | •  | •   | •    | •             | •  | 105  |
| Coblenz                    | •      |        | •           | •   | •    | •          | ٠  | •   | •    | •             | •  | 107  |
| Cöln                       | •      |        | •           | •   | •    | •          |    | •   | •    | •             | •  | 109  |
| Duffelborf .               |        |        | •           |     | •    |            |    |     |      |               | •  | 117  |
| Duisburg .                 |        |        |             |     |      |            |    | •   |      |               |    | 119. |
| Ruhrort                    |        |        |             |     |      | •          |    |     |      |               |    | 122  |
| Wesel                      |        |        |             |     |      |            |    | •   | •    |               |    | 124  |
| Bertehr auf ben Saupt-Reb  | enflü  | ffen   | bes         | R   | þei  | nø:        | :  |     |      |               |    |      |
| Recar                      |        |        | •           |     |      |            |    |     |      |               |    | 127  |
| Main                       |        |        |             |     |      |            |    |     |      |               |    | 131  |
| Lahn                       |        |        |             |     |      |            |    |     |      |               |    | 151  |
| Mosel                      |        |        |             |     |      |            |    |     |      |               |    | 153  |
| Ruhr                       |        |        |             | •   | •    |            |    |     |      |               |    | 155  |
| Lippe                      |        |        |             |     |      |            |    |     |      |               |    | 159  |
| Augemeine Ueberficht bes R | beinfá | bifff  | ıbri        | 8-9 | Ber! | leb        | rø | im  | 3.   | 185           | 51 | 164  |
| Ueberficht bee             |        |        |             |     |      |            |    |     |      |               |    |      |
| ftaaten an                 |        | -      |             |     |      |            |    |     |      |               |    |      |
| 1850 und                   |        | -      |             |     |      | - <b>*</b> |    |     |      | - <b>y+</b> 1 |    | 165  |
|                            |        |        | • .         |     |      | •          | `  | •   | 40   | ~             | •  |      |
| Desgleichen :              | •      |        |             |     |      |            |    |     |      |               |    | 166  |
| Zahl ber Sch               |        |        |             |     |      |            |    |     |      |               |    |      |
| an ben H                   | aupi   | chein  | <b>►</b> 30 | Ųä  | mte  | ŢIJ        | Þ  | est | eigi | ing           | en | 167  |

,

t

| handelevertehr ber Rieberlande mit Deutschland auf bem Rhein: | Gette      |
|---------------------------------------------------------------|------------|
| Aufftellung von Lobith                                        | <b>168</b> |
| Aufftellung von Emmerich                                      | 169        |
| Durchfuhr burch Solland nach und von ben beutschen Boll-      |            |
| vereinsstaaten im Jahre 1849, nach hollandischen amt-         | ~          |
| lichen Angaben                                                | 175        |
| Durchfuhr burch Belgien nach und von bem beutschen Boll-      |            |
| verein im Jahr 1849                                           | 179        |
| Durchfuhr burch Frankreich                                    | 182        |

,

.

.

•

•

•

.

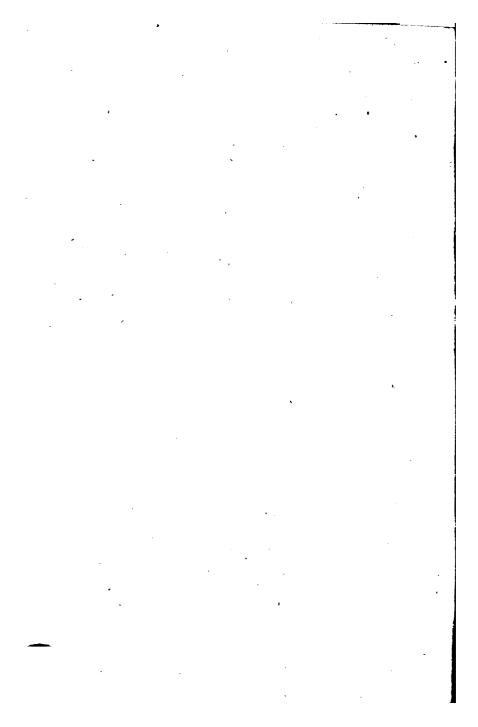

## Commerzielle Wichtigkeit des Rheinstroms.

Die große Wasserstraße bes Rheins war von jeher für den Berkehr und handel der süd= und mittelbeutschen Staaten und der Schweiz von hoher Bedeutung.

Besonders stark bildete sich der Berkehr auf dem Niesderrhein aus. Coln gehörte zur Zeit der Hansa zu den angesehensten Gliedern derselben, trieb directen Seehans del und der Name seiner Schiffe und Schiffsführer hatte überall einen guten Klang Die Aussuhr der Erzeugnisse der Rheinsuferbewohner geschah meist in Colnischen und Hanseatischen Schiffen.

Antwerpen und Cöln standen damals in handelspolitischer Beziehung London gleich, und wurden als die wichtigsten Märkte für das ganze nördliche und westliche Europa betrachtet.

Bon Rhein= und Moselweinen allein gingen im 16. Jahrhundert jährlich an 60,000 Fuder (von ober= und unterhalb Mainz) dem Rheine hinab, nach den Niederlanden, Rbein. England \*) und bem nördlichen Europa (jest kaum ber zehnte Theil mehr).

Eben so belangreich war die Aussuhr deutscher Fabrikate, namentlich von wollenen Tückern, deren jährlich für ungefähr fl. 4,000,000 auf dem Rhein ausgeführt, und die meist in Cöln, wo die Wollenweberei blühte, verfertigt wurden. Ja man kann sagen, daß sich die an dem Rhein und der Schelde gelegenen Staaten damals durch ihren blühenden Handel eines größeren Wohlstandes erfreuten als alle andern europäischen Länder.

Da erhob sich Holland (einst ein Glied des deutschen Reichs), durch seine siegreichen Kämpse gegen Spanien, zu einer politischen Macht und nahm sich heraus, dem großen, aber ohnmächtigen und unbehülstichen Riesen, "Deutsch-land" genannt, an seiner Hauptader eine Vessel anzuslegen, indem es allen Schiffen, die den niederländischen Rhein befindren, eine Abgabe: "Lizent" auferlegte, und so die freie Rheinschiffschrt sperrte. Selbst unter Napoleon blieb diese Sperrung noch aufrecht und behnte sich sogar bis zu einer völligen Meeres- oder Continentalsperre aus.

Dagegen suchte Napoleon ben Binnenvertehr zu

<sup>\*)</sup> Die Colner rihmen fich schon unter ben letten augetlächsischen Königen, handel nach England getrieben zu haben. Die älteste auf biesen handel Bezug habende Urtunde ist vom Jahr 1154, vom König heinrich II. von England, worin den Colnern erkandt wird, ihre Beine auf dem Londoner Markt zu verkaufen, wie die Franzosen die ihrigen. Im hanseatischen Stahlhof zu London (in Upper Thames Str., dicht an der Themse,) führte ein haus mit Gärichen den Namen "Rheinisches Beinhaus".

heben. Der hierauf Bezug habende Bertrag vom 15. August 1804 zwischen Frankreich und dem deutschen Reiche (als dessen Bevollmächtigter der Chur-Erzkanzker erschien) lautete dahin:

- 1) Daß ber Rhein, von Strafburg bis zur hollanbischen Grenze, als ein gemeinsamer Strom zu betrachten fep.
- 2) Daß auf bemselben, statt ber bisherigen 32 Rheinzölle bloß ein Rheinschifffahrts-Octroi erhoben werden solle, und dieses Octroi zu Thal nicht über 1 Fr. 33 Cent. und zu Berg nicht über 2 Franken pr. Ctr. betragen dürfe.
- 3) Daß ber Stapel in Eöln und Mainz aufzuheben, bagegen ber erzwungeme Umschlag in diesen Städten beizubehalten sep.

In Holge der Wiener Congressatte (1815) verfammelten sich am 15. August 1816 in Mainz die Bevollmächtigten der Uferstaaten unter dem Namen "Rheinschifffshrts-Centrals-Commission" zur Regulirung der Rheinschiffshrt, konnten aber dis zum Jahr 1851 (also nach 35 Jahren!) noch nicht ganz damit zum Schlusse kommen.

Am 31. März 1831 kam zwar eine Uebereinkunft (Rheinschifffahrts Convention mit späteren Zusapartikeln) zwischen ben Bevollmächtigten sämmtlicher Userstaaten zu Stande, wonach die Schifffahrt bis in die See (bie bis dahin von Holland streitig gemacht wurde \*)

<sup>\*)</sup> In dem niederländischen Defret vom 10. Sept. 1826 (3. Artikel) wurde den Uferftaaten allerdings schon zugestanden, bis in die See zu fabren, aber nur auf der Bafferstraße, die zu Bien angewiesen wurde (dem Led).

für frei erklart, aber nur wenn die Waare nach einem ber bollandischen Safen (Rotterdam, Amfterdam ober Dordrecht) bestimmt war, ober die fremden Schiffe diese Bafen benuten würden. Auch der Transitzoll, die feste Schiffsabgabe (droit fixe) und die Recognitionsgebühren in Holland wurden noch beibehalten. Dennoch war diese llebereinkunft schon als ein großer Fortschritt zu betrachten; benn von die= fer Zeit an borten alle Umschlagsrechte auf, und ber Rhein war der That nach eine gemeinschaftliche freie handels= ftrafic. Ebenso wurden alle Privilegien ber Schiffer und Schiffergilden aufgeloft, die gezwungene Rangfahrt in eine freiwillige umgewandelt und möglichfte Bleichförmigfeit in Entrichtung ber Rheinzölle und hafengebuhren und freie Concurrenz zu seder Zeit und an sedem Orte eingeführt, baburch eine größere Schnelligkeit und Billigkeit in ber Beforberung ber Guter erzielt. In ben vier Jahren von 1831 bis 1835 war die durchschnittliche Frachtverminderung 33 pCt. für die Thalfahrt und 28 pCt. für die Berg= fahrt, und die Ersparnig an der Gesammtzahl der Güter in biesem Zeitraume über 800,000 Rthlr. jahrlich. Bom 1. October 1851 an fant eine weitere Ermäßigung ber Rheinzölle Statt. (S. Rheinzölle.)

Die neueste großartige Entwickelung ber Rheinschifffahrt ist jedoch vornehmlich ber Ausbehnung bes deutschen Jollsvereins, der Dampfschifffahrt und dem allgemeinen Aufschwunge der inländischen Industrie zuzuschreiben.

Im Jahre 1840 war ber Rheinverkehr in Gütern und auch in Flogholz besonders ftark, wie in keinem ber

früheren Jahre: Bon biesem Berkehr siel ber größte Antheil auf die Segelschiffe und auf die niederlänsbischen Dampsschiffe. Im Jahre 1842 zeigte sich in Folge des ungewöhnlich niedrigen Wasserstandes der Berkehr etwas geringer, dagegen fand im folgenden Jahre (1843) wieder eine bedeutende Vermehrung desselben Statt, namentlich durch Einfuhr von Getreide und Noheisen.

Auch in den Jahren 1846, 1847, 1851 und Frühjahr 1852 war ein sehr lebhaster Berkehr in Getreide, das aus dem Auslande bezogen wurde. Während sonst in der Regel mehrere 100,000 Scheffel Getreide bei Emmerich rheinabwärts gingen, kamen im Jahre 1846 allein an Roggen: 2,240,000 Scheffel aus Holland stromauf, und im Jahre 1847 wieder über 2,000,000 Etr. Getreide. Dagegen ging im Jahre 1850 wieder viel Getreide zu Thal nach Holland.

Die Versendung von Ruhrer Steinkohlen auf dem Rhein (die im Jahre 1840 über 3,000,000 Etr. abgenommen) hatte sich im Jahre 1847 wieder auf 16,600,000 Etr. gestleigert, und im Jahre 1850 auf beinahe eben so viel.

(Ueber Güterverkehr und Dampfichifffahrt sebe man weiter unten.)

### Stromgebiete und Stromlänge

(von Bafel aus).

Der Rhein gehört sieben Uferstaaten an (mit ber Schweiz acht), worunter Preußen am bedeutenbsten (beide Ufer gerechnet). Am Oberrhein besitzt Baben bie längste Strede.

Folgenbes find bie verschiebenen Stromgebiete:

| 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |          |  |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|--|--|--|--|--|--|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Uferlänge. |          |  |  |  |  |  |  |
| Consulation to the sum the sum of the section of th | Detres ")  | ober St. |  |  |  |  |  |  |
| Frantreich befist am Oberrhein (fintes Ufer) von unterhalb Basel bis oberhatb Landau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 174064     | 47       |  |  |  |  |  |  |
| Baben besigt (rechtes Ufer) von unterhalb Basel bis unterhalb Mannheim (ohne bie Strede von Constanz bis Basel.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 268504     | 721/3    |  |  |  |  |  |  |
| Baiern befist (linice Ufer) von Renburg bis<br>Frankenthal (einschließt.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 98143      | 261/2    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 540711     | 146      |  |  |  |  |  |  |

<sup>\*)</sup> Am linten Rheinufer wird nach Metres und Kilometres (100 Metres) gerechnet.

<sup>1</sup> Metre = 3' 2" 29/10" rheinifd.

<sup>1</sup> frang. Lieue = 4444 Metres.

<sup>· 1</sup> beutsche Meile = 7407

<sup>1</sup> Schweizerftunde = 5555 "

| Uebertrag                                                                                                                                                                           | Metres at . 540711.            |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------|
| Peffen-Darmstadt besitht (linkes Ufer) von oberhalb Borms bis Bingen (einschließl.) und (rechtes Ufer) von unterhalb Mannheim bis zur Mainmandung 14 St.                            |                                |       |
| Raffau (rechtes Ufer) von unterhalb Caftel (bei Maing) bis unterhalb Lahnftein                                                                                                      | 72168                          | 191/2 |
| Preußen besitzt (rechtes User) von oberhalb Ehren-<br>breitstein bis unterhalb Emmerich<br>und (linkes User) von unterhalb Bingen<br>bis unterhalb Cleve 18 St.                     | <b>209248</b>                  | 561/2 |
| Solland langs bem Led von Lobith bis Krimpen<br>35 St. (bis Rotterbam 37 St.)<br>langs ber Waal von Lobith bis Gorfum                                                               | -                              |       |
| 23 St. (bis Rotterbam 39 St.)                                                                                                                                                       | -                              |       |
| bie Uferstrede von Hessen, von Mainz<br>bis Bingen, als bereits im nassausschen<br>rechten User gerechnet 6 "                                                                       | 'Metres ob<br>148140<br>885086 | 40    |
| bie Uferfirede von Preußen, von Bingen bis oberhalb Coblenz, als im rechten naffauischen User begriffen 10 " so beträgt die schiffbare Stromlänge von Basel 1191/2 deutsche Meilen. | bis Rotte                      | erbam |
| 114./5 centithe Aretten.                                                                                                                                                            |                                |       |

In der Rheinschifffahrts-Convention vom 31. März 1831 wurde eine neue geometrische Bermessung der Stromlänge sestgefest, die aber erst im Jahre 1839 vollendet wurde. Nach dieser Messung beträgt der ganze Lauf des Rheins von Basel dis zur Mindung des Leds (Krimpen) . . . . 900062 Metres ob. 119. 49 d. Meilen\*)

<sup>\*) 90062</sup> Metres find jedoch 121. 51 beutsche Meilen, und 119. 49 beutsche Motten machen bloß 865136 Metres (bie beutsche Meile ju 7407 Metres gerechnet).

und längs der Baal bis zur Mündung berselben (Gorfum), am Ausstuffe der Maas in die Baal, die nun den Ramen Naas annimmt . . . . . . . . . . . . 863578 Meires oder 114. 64 d. Meilen.

Den Einzelftreden nach ift bie Entfernung

```
von ber frang. Grenze (bei Bafel) Detres
          bis Straßburg ...... 130788
          Strafburg bis Mainz . . . . 272913
          Mainz bis Cöln . . . . . . . 189582
          Coln bis gur boll. Grenge . . 177752
          ber bolland. Grenze bis
          Breswyf . . . . . . . 90582
       " Bresmyt bis Krimpen 38445
                                     129027 (burch ben Led)
           bon b. boll. Grenze
                                     900062
            bis Thiel . . . . 52912
 burd bie
Baal find es I von Thiel bis Gor-
             tum .... 39633
                                      92545
```

(Siehe Zahresbericht ber Central-Commission für Rheinschifffahrt für bas Jahr 1844.)

Der frühere Inspektor ber Rheinschifffahrt Och art, ber die ganze Stromlänge mehrmals bereiste, gibt in seinem sonst gründlichen Werke "Der Rhein, nach der Länge seines Lauses und der Beschaffenheit seines Strombettes, von J. F. Ochart, Inspektor der Rheinschiffshrt. Mainz J. Rupferberg 1816" die Entsernung der verschiedenen Orte und Uferstädte von einander (der Wasserkraße nach mit den Krümmungen) folgendermaßen an:

```
Bon der Quelle des Borderrheins nach Ehur . 191/2 St.

" " " " " Wittelrheins nach Ehur . 20 St.

" " " " Dinterrheins nach Ehur . 21 St.
```

| ltebertrag                                                                                                                                                                | 20<br>23 <sup>1</sup> / <sub>4</sub><br>9<br>42 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> | ©t. " " " |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 423/4 St.                                                                                                                                                                 | 95                                                                          | St.       |
| von Basel bis Breisach 161/2 St.                                                                                                                                          |                                                                             |           |
| " Breisach bis Strafburg (Kehl) 181/2 "                                                                                                                                   | 35                                                                          | St.       |
| " Strafburg bis Reuburg                                                                                                                                                   | 15                                                                          | "         |
| " Reuburg bis Schröd (Leopoldshafen)                                                                                                                                      | 6                                                                           | "         |
| " Schröd bis Mannheim                                                                                                                                                     | 181/2                                                                       | "         |
| " Straßburg bis Banzenau . 23/4 St.  "Freistättt 11/4 "  "Reuburg 11 "  "Spröd 6 "  "Philippsburg 71/2 "  "Speier 4 "  "Rannheim . 7 "  391/2 St.  oon Mannheim bis Mainz | 151/2                                                                       | "·        |

|     |                      |      |     |            |      |    | Uel | eri      | raę      | ,  |    | • | 185    | St.   |
|-----|----------------------|------|-----|------------|------|----|-----|----------|----------|----|----|---|--------|-------|
| bon | Mainz bis Caub       | ٠    | •   | ٠          | •    | ٠  | ٠   | ٠        | •        | •  | ٠  | ٠ | 91/2   | "     |
| ,,  | Caub bis Cobleng     | •    | •   | •          | ٠    | ٠  | •   | •        | ٠        | ٠  | •  | • | 101/4  | #     |
| ,,  | Coblenz bis Coln     | •    | •   | •          | •    | ٠  | ٠   | ٠        | .•       | ٠  | ٠  | • | 22     | "     |
|     | Coln bis Duffelborf  |      | •   | •          | . •  | •  | ٠   | ٠.       | •        | ٠  | •  | ٠ | 101/2  | "     |
| ,,  | Duffelborf bis Ruhi  | ort  | •   | •          | ٠.   | •  | •   | •        | •        | •  | ٠  | ٠ | 71/2   | "     |
| ,,  | Ruhrort bis Drfop    |      |     | ٠          | ٠    | ٠  | •   | ٠        | ٠        | ٠  | •  | ٠ | 2      | #     |
| "   | Orsop bis Besel      |      | •   | •          | •    | •  | •   | ٠        | •        | •• | 4  | ٠ | 5      | , #   |
| ,,  | Befel bis Emmerid    |      | ٠   | ٠          | •    | ٠  | •   | ٠        | ٠        | ٠  | •  | • | 93/4   | "     |
| ,,  | Emmerich bis gur b   |      |     |            |      |    |     |          |          | )  | ٠  | ٠ | 3      | #     |
| . # | Lobith bis jum De    | ere  | (t  | ur         | d) t | He | 28  | aal      | )        | ٠  | •  | • | 42     | "     |
| nām | lich: von Lobith bis |      |     |            |      |    |     |          | <b>6</b> | ŧ. |    |   |        |       |
|     | " Rymweger           | ı bt | 6 ( | 90         | rfu  | n  | 18  | 1/2      | "        |    |    |   |        | •     |
|     | " Gerfum b           |      |     |            |      |    |     |          | **       |    |    |   |        |       |
|     | " Dorbtrecht         | bis  | 3-3 | . O        | leer | :e | 14  |          | "        |    |    |   |        |       |
|     |                      |      |     |            |      |    | 42  | <u> </u> | Ø        | t. | -  |   |        |       |
|     |                      |      |     | <b>G</b> ( | fan  | nm | t-e | tro      | mI       | än | 32 |   | 3031/2 | St.   |
|     |                      |      |     |            |      |    | /   |          |          | øb | er | • | 1518/4 | b. M. |

# fall, Ciefe und Breite des Aheins.

#### Kall.

Man rechnet ben Fall bes Rheins im Ganzen zu 8 Fuß auf die deutsche Meile, und die Schnelligkeit des Wassers auf etwa 90 Metres (46 Klaster) auf die Minute, oder 5 Fuß auf die Sekunde (zwischen 3<sup>3</sup>/<sub>4</sub> und 5<sup>3</sup>/<sub>4</sub> Fuß Normalgeschwindigkeit). Iwischen Basel und Straßburg ist die Schnelligkeit der Gewässer noch sehr bedeutend, daher die eigentliche Rheinschiffsahrt auch erst von Straßburg aus zu rechnen.

| Bafel      | liegt | 752        | Fuß             | über | bem | Spiegel. | bet | Rothfee, |
|------------|-------|------------|-----------------|------|-----|----------|-----|----------|
| Strafburg  | ,,    | <b>590</b> | "               | ,,   | 11  | , ,      | "   | #        |
| Mannheim   | #     | 284        | , <sub>II</sub> | ,,   | "   | ,,       | "   | "        |
| Mainz      | "     | <b>256</b> | "               | "    | "   | "        | #   | . #      |
| Coblens    | *     | 180        | •               | #    | *   | "        |     | *        |
| Cölu       | **    | 104        | "               | #    | *   | **       | #   | *        |
| Düffelderf | *     | 86         | "               | *    | #   |          | *   |          |
| Befel      | "     | 50         | "               | #    | w   | W        | "   | *        |
| Arnheim    | .#    | 30         | "               |      | "   | W        | #   | #        |
|            |       |            | 9               | Lief | ٤.  |          |     |          |

3wifden Bofel und Strafburg (Rehl) 3 bis 12 g. (3 g. am ben feichten Stellen bei mittlerem Baffer),

Bwifchen Rehl und Meing . . . . 5 bis 24 H. (5 J. def mittlerem Baffer),

| gwifden Maing | und Cöln | 6 bis 30 F.         | •  |
|---------------|----------|---------------------|----|
| bei Coln      |          | 9 bis 13 F:         |    |
| " Mühlheim    |          | 22 %.               |    |
| " Duffelborf  |          | 51 %. (größte Tiefe | (: |
| " ber Sternfe | banze    | 5 bis 36 K.         |    |

Diese Tiefe ist wegen bes vielen Treibsandes öfteren Beränderungen unterworfen. Auch sinden im Frühjahre, beim Schmelzen bes Schnees in den Alpen, fast periodische Ueberschwemmungen Statt.

Am Schweizerrhein, vom Bodensee bis Schaffhausen, beträgt die Tiefe zwischen 3 und 5 Fuß, so daß Schiffe von 2000 Etr. bis nach Schaffhausen fahren.

Ochart giebt die Tiefe des Rheins von Basel bis Holland folgendermaßen an: \*)

| zwischen | Basel und Breisach 3 bi             | <b>s</b> 10 | ъ.         |
|----------|-------------------------------------|-------------|------------|
| "        | Breisach und Strafburg 31/2 "       | 12          | 8.         |
| "        | Strafburg und Germersheim 5 "       | 18          | ₹.         |
| n'       | Germersheim, Mannheim und Maing 5 " | 24          | <b>F</b> . |
| ,,       | Mainz und Cöln 8 "                  | 29          | ₹.         |
|          | bei Bonn                            | 111/2       | 8.         |
| "        | Coln und Duffelborf 8 "             | 23          | 8.         |
|          | oberhalb Duffeldorf 20 "            | 51          | 8.         |
|          | bei Uerdingen 29 F.                 |             |            |

<sup>\*)</sup> Diese Angaben gründen fich meift auf Meffungen, welche früher von französischer Seite gemacht wurden, wonach die Tiefe zwischen 17 Decimetres und 15 Metres befunden wurde.

Rheinpegel (Strombohemesser.) Der neue Pegel zu Mainz, im Jahre 1816 errichiet, sieht um 2 Fuß niedriger als der alte vom Jahre 1766 und wurde bei dem damaligen Neinsten Wasserstande sessentet 9 Fuß (preußisch) über dem 0 Punkt oder niedrigsten Punkt des jemals aufgezeichneten Neinen Wassers. Benn es nicht ausdrücklich angegeben, ist immer der Wasserstand Ro. 9. darunter zu versteben.

| zwifchen ! | Düffeldorf  | und ber   | Schen  | iten scha | mze           | 9         | bis   | 16         | €.     |
|------------|-------------|-----------|--------|-----------|---------------|-----------|-------|------------|--------|
| in ber     | Waal .      |           |        |           | • •           | 91/2      | "     | 161/2      | ₹.     |
| im Led     | , oberhalb  | Arnheim   |        |           |               | 71/2      | "     | 8 -        | 8.     |
| in ber     | Iffel, nach | ber Tre   | nnung  | mod ?     | leđ,          | $9^{1/2}$ | "     | $10^{1/2}$ | ₹.     |
| Am         | 24. Nov     | . 1814    | hatte  | (nach     | Dd            | hart      | , e   | . 55       | ) bei  |
| fehr kleir | iem Wasse   | rstande t | ie Wa  | ial noc   | <b>\$</b> 5'/ | , Fu      | B, d  | er Le      | đ aber |
| faum 1     | Fuß Wa      | Fer, wa   | r also | nicht     | fahr          | bar,      | ebe   | n so       | wenig  |
| wie die    | eigentlich  | e Maas    | , die  | ebenfa    | lls 1         | ur        | 1 8   | uß h       | atte.  |
|            |             | Breit     | e (nad | h Ođ      | hart.         | )         |       |            |        |
| 2          | Meidenas    |           |        |           |               | 9         | วก ∙ร | ŧ          |        |

| Зu         | Reichenau  | •    | i    |      | •    | ÷    | •         |     |    | 230  | · <del>8</del> • |
|------------|------------|------|------|------|------|------|-----------|-----|----|------|------------------|
| "          | Schaffhaus | en   | •    |      | • ′  | •    | •         | ٠   | •  | 340  | <b>8.</b> .      |
| "          | Bafel      |      | •    |      | •    | •    | •         | •   | •  | 750  | 8.               |
| zwischen   | Straßburg  | u. C | špei | èr,  | mitt | lere | <b>B</b>  | rei | te | 1000 | bis 1100 g.*)    |
| bei        | Mannheim   | •    | •    |      | •    | ÷    |           |     |    | 1200 | 8.               |
| ,,         | Mainz .    | •    |      |      | •    |      |           |     |    | 1660 | 8.               |
| unterhalb  | Mainz .    | •    |      |      |      |      |           |     |    | 1700 | bis 2000 F.      |
| awischen . | Beifenhein | t un | b S  | tem  | pten | (8   | Bin       | ger | 1) | 2000 | 8.**)            |
| ,,         | Bingen ur  | id C | oble | nz i | mitt | lere | <b>29</b> | rei | te | 1160 | 8.               |
| bei        | Reuwied .  |      |      | ٠.   | •    |      |           |     | •  | 1400 | £.               |
| #          | Cöln       |      |      |      | •    | •    | •         |     |    | 1300 | 8.               |
|            | hittorf .  | •    |      |      |      |      | ٠         |     |    | 1560 | ₹.               |
| "          | Düffelborf | •    |      |      |      | ·    |           |     | ٠  | 1200 | 8.               |
|            | Düffelborf | •    |      |      |      |      |           |     |    | 1320 | <b>%</b> .       |
| , ,        | Befel      | •    | •    |      |      |      |           |     |    | 1580 |                  |
| bei        | Schentenfc | anz, | 80   | bitb | geg  | enti | ber       | :,  |    | 2300 |                  |
|            | • •        | •    |      | •    | - 0  |      |           | •   |    |      | -                |

<sup>\*)</sup> An manchen Stellen mit den Inseln und sumpfigen Ufer-firichen, viel breiter.

<sup>\*\*)</sup> Sier bilbet ber Rhein gleichsam einen See.

# Prücken über den Ahein

(vom Bobensee an).

Die erfte Jochbrude über ben Rhein, bei seinem Wieberaussluß aus bem Bobensee, ift bei bem Städtchen Stein. Dann folgen Bruden:

zu Diffenhofen.

" Schaffhausen.

" Rheinau.

" Eglisau.

" Raiferftubl.

" Burgach.

" Laufenburg.

" Gädingen.

- Dieses Städichen liegt auf einer Infel und hat 2 Brüden, eine fteinerne nach ber Schweizer-Seite und eine hölzerne nach ber Schwäbischen Seite.
- Bu Rheinfelben (2 Meilen oberhalb Basel), eine ges bedte Brude.
  - " Bafel, 700 F. lange Brude, die zur Borftadt Riein= Bafel führt.
- Es ift zu verwundern, das das reiche Basel nicht schon längst diese alte morsche Brude durch eine fleinerne erset hat. Roch vor einigen Jahren siel ein beladener Wagen sammt Pferden durch ben hölzernen Theil dieser Brude in ben Rhein.

- Bu Suningen, fliegenbe Brude.
  - " Alt=Breifach, fliegende Brude.
- " Rehl, lange Schiffbrude nach Strafburg.
- Bon ber großen Rheinbrude tommt man über eine Insel auf bie fleine Rheinbrude und von ba nach Straßburg, burch bas Meggerthor.
- Bu Maximiliansau, Schiffbrude (früher zu Anielingen). Dieser Ort liegt 13/4 Stunden von Carleruhe und ift als neuer hafen dieser Restdenz zu betrachten.
- Bu Plittereborf (Seld), fliegende Brude.
- " Germersheim (Feftung an ber Mündung ber Gueich), Schiffbrude.
- Der Brudentopf von Germersbeim, obgleich am rechten babifchen Ufer, gebort noch ju Baiern.
- Die Zestung Landau liegt 2 Meilen von Germersheim, aufwärts ber Gueich.
- Bu Speier, fliegende Brude (nach Musheim).
- " Philippsburg (ehemakige Feftung), fliegende Brude.
- " Mannheim, Schiffbrude auf eisernen Pontons (nach Ludwigsbafen).
- Diese Brude besteht erft seit 1814. Früher mar hier eine fliegenbe Brude. Ueber ben Redar führt zu Mannheim eine schone Rettenbrude.
- Bu Borme, fliegende Brude.
  - " Oppenheim, fliegende Brude (am gelben Baufe).
  - " Mainz, Schiffbrude nach Caftel 1660 F.
- Unter ben Römern und unter Karl bem Großen bestand hier eine Brüde auf steinerwen Pfeisern, wovon mehrere noch bei kleinem Basser sichtbar, in der Richtung des Zeughauses.
- Zu Coblenz, Schiffbrude (nach dem Thale Chrenbreitsbreitftein) 1136 F. lang.

- Bu Reuwied, fliegenbe Brude.
  - " Bonn, fliegende Brude.
  - " Coln, Schiffbrude (nach Deuz), 1306 F. lang. Eine fteinerne Brude ift im Plan \*)
  - " Mühlheim, fliegende Brude.
  - " Düffelborf, Schiffbrude und oberhalb eine fliegende Brude. (Weg nach Reus.)
  - " Duisburg, fliegende Brude.
- Auf jeber Seite ber Rheinkanalmundung und etwa 10 Minuten vor berfelben wird bie lleberfahrt über ben Rhein burch eine fliegende Brude bewerkflelligt, oberhalb nach dem Dorfe Werthhausen (und weiter nach der Stadt Uerdingen) und unterhalb nach Effenberg (und weiter nach dem Städtchen Reurs).
- Bu Ruhrort, Dampffähre nach Homberg, von wo aus eine Eisenbahn nach Uerdingen, Crefeld z. geht.
  - " Befel, Schiffbrude.
- Doppelte Schiffbrude von Befel auf die Bubricher Infel und von ba über ben fogenannten Bubricher Kanal auf bas linke Rhein-Ufer, wo fich ein Brudentopf befindet. Auch die Infel ift befestigt.
- Bu Emmerich, fliegende Brude (Beg nach Cleve).
  - " Arnheim, Schiffbrude (Led).
  - " Nymwegen, fliegende Brude (Baal).
  - " Bommel, fliegende Brude (Baal).

Fähren, für Wagen und Pferde, sind fast bei jedem nur einigermaßen bedeutenden Orte am Rhein.

<sup>\*)</sup> Das Bedürfniß fester steinerner Brüden sowohl zu Ebln als zu Mainz und Mannheim wird mit jedem Jahre fühlbarer. Möge man endlich, nach so vielen Reden und Plänen, zur That schreiten!

### Strom- und Uferhauten.

Der Rhein bedarf jedes Jahr nener Uferbauten und wirtsamer Bortehrungen zur Aufräumung des sich anhäusfenden Sandes.

Preußen verwendete im Jahre 1846 für Strombauten am Rhein mehr als 300,000 Athlir (siehe Bericht des Rheinschiffschrits=Inspectors Busse in Cöln vom 14. Dec. 1847), im Jahre 1849 227,149 Athlir. und im Jahre 1850 über 200,000 Athlir. Auch die übrigen Uferstaaten blieben hierin nicht zurück. Die stärfsten Ausgaben hatten Baden und Frankreich (siehe weiter unten).

Seit 1817 wurden am Oberrhein mehrere große Durchstiche gemacht, besonders zu Knielingen (1820), und auf hessischer Seite, zwischen Oppenheim und Worms (am Geper), wodurch Segelschiffe zu Berg nahe an 6 Stunden und zu Thal nahe an 3 Stunden Zeit gewinnen. Auch am französischen Oberrhein waren noch Ende 1851 zweischein.

Mheindurchstiche im Baue. Erfolgreiche Sprengungen fanden an den Klippen und Felsen des Bingerlochs, an dem wilden Gefährt (zwischen Bacharach und Caub) und an der Bant bei St. Goar statt, so daß jest große Rheinschiffe ohne Gesahr durchsahren können. Die Bant bei St. Goar besteht aus einem langen Felsen auf der nördlichen Seite und aus dem Wirbel (Werb) am südlichen Ufer. Beide haben stets mehrere Fuß Wasser und sind nur bei Nebel und großer Unvorsichtigkeit gefährlich.

Am meisten erschweren noch die Schiffsahrt die vielen Bersandungen des Fahrwassers bei niedrigem Wasserstande. So z. B. die große Sandbank bei Speier, die bei gewöhnlichem Wasserstande tief unter Wasser liegt, im März 1851 aber fast ganz bloß gelegt war, wie überhaupt das Fahrwasser im Oberrhein damals so seicht war, daß selbst die Franksurter Schleppschiffsahrt nach Strasburg eine Zeitlang eingestellt werden mußte; serner dei Biberich die starten Versandungen und an dem sogenannten Deringstoch bei Destrich im Rheingan ze. In Viederich sind drei Baggerschiffe in beständiger Thätigkeit. Oberhald Düsseldorf zwischen Mülheim und Hittorf) ist ebenfalls eine Kiesbank, die für die Schiffsahrt zuweilen hinderlich ist.

Auch die Niederlande müßten auf ihrer Flußstrede angehalten werden, die Berfandungen des Meins und seiner verschiedenen Mündungszweige mehrzu beseitigen. Oberhalb Arnsheim ist eine Sandbank, wo bei Keinem Wasser nur 5 bis 5½. Buß Tiese ist, daher die Amsterdamer Schisser ost über Goudaund durch die Waal sahren milsen (siehe vorber p. 15). Durchftiche wurden ausgeführt, von Baden und Baiern gemeinschaftlich:

in den Jahren 1817—1818 zu Rendurg,

" " 1819—1820 " Darland,

" " 1817—1818 " Pforzen und Aniehingen,'

" " 1819 " Berth (Anielingen),

" " " 1826—1828 " Linkenheim, Leimersheim, Germersheim, Angelhoff und Friesenheim.

" " 1833 " Otterfläbt und Letsch.

Implication Baden u. Frankreich / zu Erlenwörth oberhalb Kehl,

3wifchen Baben u. Frantreich / zu Erlenwörth oberhalb Rebl, in den 3. 1823—1826. und zu Löbsternwerth unterhalb Rebl.

Bon Baiern wurden auch in den Jahren 1835—1837 viele versandete Baumstürze (Stoke) im Oberrhein aus dem Fahrwaffer geschafft.

Am frangösischen Oberrhein ließ die französ. Regierung noch im Jahre 1850 25 die Schifffahrt gefährbende, versunkene, abgerissene und überschlammte Baumstämme herausheben und so zur Berbesserung bes Fahrwassers beitragen.

Rach dem Satistischen Jahresbericht der Rheinschifffahrts-Centralcommission für 1849 und 1850 wurden im Jahre 1849 für Strom-Ufer-Corrections- und Leinpfabsbauten verwendet:

bon Frankreich:
im Bepartement des Oberrheins 284984 Fr.

" " " Unterrheins 631222 Fr. 916206 Fr.

bou Bahen:
füs Gizomhauten u. Rectificationen fl. 409405, 45

" Unterhaltung der Leinpfade fl. 1532. 12

fl. 410937. 57 oder 880584 Fr.

Mederstrag . . . 1,796787 Fr.

|                                    | 1    | lebi  | ertrag . | • • • | 1,796787         | Fr.      |
|------------------------------------|------|-------|----------|-------|------------------|----------|
| bon Baiern:                        | _    |       |          |       |                  |          |
| für Uferbauten u. Buhnen           |      | 49    |          |       |                  |          |
| " Unterhaltung ber Ziehwege 2c.    | Ħ.   |       | 622. 54  | _     |                  |          |
|                                    | fī.  | 49    | 866. 31  | ober  | 106713           | Fr.      |
| von Hessen:                        |      |       | •        |       |                  | _        |
| für Stromarbeiten und Leinpfabe    |      |       |          |       | •                |          |
| auf ber rechten Seite              |      | fl.   |          | •     |                  |          |
| " " linken "                       |      | fl.   | 17908    |       |                  | •        |
|                                    | -    | fl.   | 41875    | ober  | 89612            | Kr.      |
| von Raffau:                        |      |       |          |       |                  | ,0**     |
| für Stromraumunge- und Regu-       |      |       |          |       |                  |          |
| lirarbeiten, Leinpfab, Schus-      |      |       |          |       | ٠                |          |
| mauern 1c                          |      | fl.   | 49235    |       |                  |          |
| für Arbeiten gur Erhaltung ber     | •    |       |          |       |                  |          |
| Schifffahrt nach Bieberich         | _    | ft.   | 9699     |       |                  |          |
|                                    | -    | fī.   | 58934    | ober  | 126118           | Fr.      |
| (Für die neue Hafenanlage zu       |      |       |          |       |                  | 7        |
| Biberich murben im 3. 1843—1849    |      |       | •        |       |                  |          |
| (einschl.) berausgabt fl. 236284.) |      |       |          |       |                  |          |
| von Preußen:                       |      |       |          |       |                  |          |
| gur Berbefferung ber Wafferftraße  |      |       |          |       |                  |          |
| auf bem Rhein                      | Œ,   | lr.   | 227149   |       | -                |          |
|                                    |      |       |          | ober  | 851808           | Fr.      |
| von den Riederlanden               | ;    |       |          |       |                  |          |
| für Leinpfade und Flußbauten       | T,   | lr.   | 116375   |       |                  |          |
| ,                                  | •    |       |          | ober  | 249042           | Fr.      |
|                                    |      | 211   | Tammen   |       | 3,184080         | Gr.      |
| Wanta and a                        |      | -     |          | • • • | <b>0,1</b> 04000 | 0**      |
| Berwende                           | t 11 | ) U I |          |       |                  | ,        |
| im Jahre 1850:                     |      |       | im Ja    | •     |                  | _        |
| von Frankreich 815000 Fr.          |      |       |          |       |                  |          |
| " Baben 946763 "                   |      |       |          |       | 1,044004         | "        |
| " Baiern 108757 "                  | •    | , -   | Baiern   |       | 164758           | <u>"</u> |
| - Nebertrag . 1,870520 Fr.         |      |       | Ueber    | trag  | 1,864262         | Fr.      |

| 1 Hebertrag             | 1,870520 8       | īr. | Ueberirag               | 1,864262. Fr.       |
|-------------------------|------------------|-----|-------------------------|---------------------|
| vom Großh. Beffen       | 99876            | ••  | vom Großh. Seffen       | 111207              |
| von Raffau<br>" Preußen | 107795<br>805339 | ••  | von Raffau<br>" Preußen | 90072 ,<br>952457 , |
| von d. Riederlanden     |                  | ,,  | von b. Rieberlanden     | . "                 |

Busammen 3,115230 Fr. Busammen 3,487627 Fr.

Um Schweiger Oberrhein bilbet bas größte Binberniß ber Rheinfall bei Schaffhausen (Laufen), wo fich ber Strom 60 bis 70 Kug boch in die Tiefe fturzt, baber auch alle vom Bobensee kommenden Fahrzeuge (bie bis bierher an 2000 Etr. führen) umgelaben werben muffen. Nach Odhart konnte biefer bobe, aus Ralfstein bestehenbe Felsenbamm leicht gesprengt und mittelft eines Seitenfanals und mehrerer Schleugen die Schifffahrt ununterbrochen bis Basel fortgesetzt werden. Es zeigen sich zwar auch noch zwischen Schaffbausen und Bafel einige schwierige Felfen und Stromschnellen, ju Burgach, Lauffenburg und Rheinfelden, namentlich bei Lauffenburg, wo mehrere zerftreute Felsen eine schräge Wand von 20 bis 30 Rug Sobe bilben, die aber schon jest von leicht beladenen Fahrzeugen vermittelft ftarter gespannter Tauen zum hinablaffen zwischen ben Felsen paffirt werben können. Der Strubel ober die Stromschnelle bei Rheinfelben ift von feiner Bebeutung und wird von den aus der Limat und der Aar kommenden Rabnen leicht burchfahren.

Zwischen Basel und Strafburg ift ber Strom sehr reißend, und zeigt viele, beständig wechselnde Kiesbanke. Ueberschwemmungen sind hier sehr häusig.

. Unterhalb Basel und unterhalb Strafburg bildet der Rhein

eine unzählige Menge Infeln. Zwifden Bafel und Breifach gablt man über 60, meift aus Treibsand bestebend, zwischen Breisach und Strafburg über 80, theilweise angebaut, zwis iden Strafiburg und Germersbeim einige 70, awischen Germersheim und Mannheim 18 und zwischen Mannheim und Maint an 30. Ein niedriger, sumpfiger Balbftrich bebnt fich am linken Ufer zwischen Bafel und Breifach (8 Stunden lang) aus, ber Harbiwald genannt. Bon Strafburg bis Germersbeim find die Ufer meift febr unwirthbar. Stäbte und Dörfer liegen eine balbe, ja oft eine gange Stunde weit landeinwarts. An den Ufern fiebt man nichts als Buschwerf und Weiben. Es berricht baber mis iden ben Bewohnern Diefer Orte wenig Berfehr ju Baffer? bagegen zwischen Frankreich und Baben, wo ber Abein an manden Orten faft eine Stunde breit ift (mit bem Sumpflande), viel Schleichbanbel. 3wifden Raing und Bingen gablt man ebenfalls un 20 Infeln, worunter einige mit fconen Anlagen und Bannen. Bon Bonn bis über Eölu binaus erftreden ach lanbeinwärts mehrere mit Balb bebeitte Sthenguge, und ein langlicher Babruden bebut fic noch ppischen Reus und Crefeld gus, selbst bis Lauten und Cleve bin (Reichewalb.)

# Die Mündungen des Rheins.

Wie die Donau an ihrer Mündung nicht mehr Donau heißt, sondern nach ihren verschiedenen Armen: Sulina, Kili und Georgs-Kanal, genannt wird, so auch der Rhein, der nach seinen Hauptspaltungen an der Schenkenschanze (unterhalb Cleve) die Namen Waal und Led erhält.

Der Hauptarm zur Linken (die Waal) ist der eigentsliche Rhein, denn er nimmt fast 2/3 des Rheinwassers auf und ist der tiefste und vornehmste Schiffsahrtskanal des Riesderrheins \*). Wenn auch in der Waal einige Sandbänke vorkommen (dei Thiel und Bommel), so ist doch im Leckeine noch weit stärkere Sandbank vorhanden (bei Arnheim, siehe vorher), so daß selbst die von Amsterdam kommenden Schiffe in trockenen Sommern mit einem bedeutenden Umswege durch die Waal fahren müssen.

Die Meeressluth dringt in der Waal bis über Bommel hinauf. Dordtrecht (an der Mündung der Waal) bildet

<sup>\*)</sup> Die Baal nimmt 2/3 der Rheingewässer auf, während dem Led bloß 2/4 bleibt, und davon geht nuch etwa 1/4 an die Issel ab. (Ochart.)

ben tiefften Hafen in ganz Holland (mit Schiffswerften, Holzmagazinen, Zudersiedereien 2c.). Alle großen Rheins Flöße gehen durch die Waal nach Dordtrecht, wo zahlereiche Sägemühlen die rohen Balken und Stämme in Bretter verwandeln. Auch die der Maas herabkommenden Flöße bleiben hier, und die Schifffahrt, welche Holland mit der Schelbe unterhält, geht an Dordtrecht vorbei.

Nach Rotterdam können durch die Mündung der Maas keine Seeschiffe über 15 Fuß tief gelangen; diese mussen alle den Umweg durch das Haringsvliet machen.

Ehe sich der Rhein an der Schenkenschanze\*) spaltet, sließt er an dem preußischen Grenzorte Emmerich und dem holländischen Grenzorte Lobith vorbei.

An der Waal liegt die alte Stadt Nymwegen (Neumaegen), früher eine deutsche Reichs- und hanseatische Handelsstadt, deren Einwohner sich größtentheils zur katholischen Kirche bekennen. Bei Bommel (6 Meilen unterhalb Nymwegen) verbindet ein Kanal die Maas mit der Waal.

Die Sauptmundung ber Maas in die Baal ift zu

<sup>\*)</sup> Diefer Rame tommt vom Oberften Martin Schent, ber fie im Jahre 1586 anlegte.

Bor der Schenkenschanze wurde im Jahre 1701—1702 der Paubersche oder Paunerbensche Kanal (Durchkich) gegraben, wodurch das alte krumme Beit des Rheins nach und nach vertrodnete und das Rheinwasser nun durch diesen (und den Led) und durch die Baal absließt.

Workum (Gorkum gegenüber). Bei Dorbtrecht trennen sich , bie Waalgewässer wieder. Der sübliche Arm führt den Namen alte Maas (Dube Maas), die durch den Biesbosch und Hollands Diep\*) in das Meer sließt und sich links mit der Schelde vereinigt; der nördliche Arm, der sich oberhalb Krimpen mit dem Led verbindet, hat den Namen neue Maas oder Mervede (Merve) und strömt an Rotters dam und Briel vorbei in die Nordsee. (Siehe weiter unten Nebenssüsse und Kanäle des Rheins.)

Der unter dem Namen Led rechts sließende Rheinarm, 18 Stunden lang, spaltet sich seinerseits 3/4 Meilen obers halb Arnheim (bei der Schanze Pffel-Ort) erstens als Visel (obere auch neue Pffel genannt \*\*), die an Doesburg, Zütphen, Deventer vorbei, bei Kampen in den Jupder See sließt und von den Amsterdamer Schiffern, als fürzester Weg in den Rhein (ohne Aufenthalt von Schleusester Weg in den Rhein (ohne Aufenthalt von Schleusen), start benust wird. Es soll dieses der alte Orusus-Kanal seyn (Fossa Drusiana, holländisch: Drusus Baart). Die zweite schmälere Spaltung des Lecks geht 6 Meilen unterhalb Arnheim (bei Wyt) unter dem Ramen Krome Rhyn nach Utrecht und von da als Beecht,

<sup>\*)</sup> Hollands Diep theilt fic unweit Billemftad in zwei Arme, von benen der rechte (Harings Bliet) am breitesten ift, und an helvoetslups vorbei fließt.

<sup>\*\*)</sup> Die untere Mel beginnt zu Melmond an der Maas (oberhalb Rotterdam) und ift zu einem Kanal vertieft; sie geht an der Stadt Gouda vorbei nach Amsterdam, und dient besonders für den Bertehr zwischen Amsterdam und der Schelbe.

gum Kanal vertieft, nach Amsterdam. An diesem Utrechter Kanal liegen die schönsten und geschmackvollsten Landhäuser der Amsterdamer Kausseute. Ein Zweigkanal geht von Utrecht links nach Lepden (Lepdsche Baart) und ein anderer südlich in den Led (Rhynsche Baart), worauf der Hauptzug der Rheingüter nach Amsterdam geht.

Der krumme Rhein hat bei Wyk eine Schleuse, ist aber im Ganzen schmal, und nur von Marke und Personenbooten (Treck Schupten) befahren. Dieser kleine Abstuß, der sich allmählich in verschiedene Kanale vertheilt und versliert, führt sehr unpassend den großen Namen Rhein.

Der led nimmt 1 Meile oberhalb Rotterbam (bei Krimpen) ben Namen Merve ober neue Maas an.

Erst von Arnheim aus hört man den Namen Led. Auf eine unbegreistiche Weise wurde dieser schwächere Arm des Rheins auf dem Wiener Congress als die eigentliche Wassersstraße des Rheins dis in die See bezeichnet (vermuthlich durch Einstuß der Hollander, die aus der geographischen Unkenntniß der Diplomaten Rusen zogen), ein Fehler, an dem Deutschland lange zu leiden hatte.

## Freihafen und Winterhafen.

```
Freihafen bestehen zu Stragburg (Franfreich),
                       Freiflätt,
    "
                       Leopoldshafen (Schröd),
                       Maximiliansan, (?)
                       Mannheim,
                       Speier,
                       Ludwigehafen,
                      Mainz (Großh. Heffen),
                       Biberich.
                       Dberlahnstein.
                       Coblenz,
                      Cöln,
                       Daffeldorf,
                      Duisburg,
                      Emmerich,
                      Rotterbam,
```

Die meisten bieser Freihäsen bestigen massive Lagershäuser, Krahnen und gemauerte Ufer. Cöln besigt seit 1838 ein neues Ufer mit 7 eisernen Krahnen und einem hohen siebenstödigen Lagerhause, und noch wird fortswährend an Erweiterung des Hafens gearbeitet. Ebensozu Coblenz und Mainz. Emmerich hat ebensalls einen massiven Duai mit Lagerhaus, 4 eiserne Krahnen und guten Hafen. Als Grenzstadt treibt Emmerich beträchtslichen Handel und Schifffahrt.

Winterhäfen oder Sicherheitshäfen sind zu Straßburg, Freistätt, Leopoldshafen (am fogen. Altwasser), Speier (an der Mündung der Speierbach), Mannheim, Frankenthaler Ranal\*), Mainz, Bingen (noch sehr mangelhaft), Cöln, Ersthasen bei Neus, Düsseldorf, Rheinkanal bei Duisburg, Ruhrort, Orsop (am linken Ufer), Wesel (Mündung der Lippe), Emmerich, Arnheim (Led), Rymwegen, Thiel, Bommel und Gorkum (Waal.)

Am Mittelrhein mangelt es noch an guten und geräumigen Winterhäfen, namentlich zwischen Mainz und Bingen für das den Main und Rhein herabkommende viele Floßholz.

In Rotterdam bilben die, die Stadt burchziehenden Ranale den Winterhafen. Ein Dock ist baselbst nicht vorshanden (Amsterdam besitzt einen).

<sup>\*)</sup> Die Wormser Schiffe überwintern im Frankenthaler Kanal.

Im Winter 1849 wurden die Sicherheitsbafen am Rhein benugt von

61 Schiffen in Emmerich,

60 " " Wesel,

220 " " Ruhrort (und 116 fleinen Fahrzeugen),

40 " " Duffelborf (und 59 fleinen Fahrzeugen),

55 " " Coln (und 30 fleinen),

96 " " Mainz (und 17 Rheinmühlen, nebst Bad= schiffen und Pontons).

Die neuen hafen zu Coblenz und Caln, obgleich noch nicht ganz vollendet, werden auch schon als Winterhalte benutt.

## Schiffbare Nebenfluffe und Manale des Rheins (von Bafel aus \*).

Die III (im Elsaß) wird zu Colmar für kleine Fahrzeuge schiffbar, sließt mitten durch Strasburg, wo (burch das ansehntiche Klüßchen Breusch verstärkt) ihre Usern mit ftarken Quadern und schönen Quais einsgesaßt sind, und mündet 2 Stunden unterhalb Straßburg (zu Wanzenau) in den Rhein. Für größere Rheinschiffe und Dampsschiffe dient der eine halbe Stunde lange Kanal, der von Straßburg birect in den Rhein geht, unter dem Namen: Ruppertsaus Kanal oder Rhein=III=Kanal.

(Neber ben Rhein-Rhone-Kanal. Siehe weiter unten Straßburg.) Die Moder ober Motter, am gleichen linken Rheinufer, ist bis Hagenau für kleine Fahrzeuge schiffbar und mündet bei Orusenheim in den Rhein.

Die weiteren kleinen Fluffe am linken Ufer: Lauter, Gueich und Speierbach bienen bloß zu Holzstößungen. (Die Lauter bildet die Grenze zwischen Frankreich und Rheinbaiern.)

<sup>\*)</sup> Bergleiche bamit weiter unten ben Guterverkehr auf ben Dauptnebenfuffen bes Rheins.

Der 2 Stunden lange kandauer Kanak, der von Oderweiser nach Landau silbet, wurde vom franz. General Bandan, zur herbeischaffung von Holz und Steinen erbaut (bei dem Bane der Festung Landau im siedzehnten Jahrhundert).

Der Frankenthaler Kanak (2 Stunden oberhalb Worms) führt aus dem Rhein nach dem pfalzbaierischen Städtchen Frankenthal und wurde im Jahre 1777 angelegt, kam unter französischer Herrschaft (1796—1813) ganz in Nerfall, ist aber seitbem wieder hergestellt. Er ist 1 Stunde lang, 50 Fuß breit und hat 2 Schleusen.

In ihn ergießt sich bie Fuchsbach und die Isenach, worauf viel Scheitholz nom hardtgebirge nach Franfenthal kommt.

Am rechten Abeinnser sind die vom Schwarzwald kommende Kinzig (Mündung bei Lehl) und die Murg (Mündung 1. Stunde unterhalb Rastatt), beide bloss für Bau- und Nugholz wichtig, das in großer Menge in Stämmen, Brettern und andern Säge- waaren diesen beiden Flüssen (am meisten der Kinzig) herabgestöft wird und in den Rhein, die nach Holland geht.

Rehl hat badurch einen bedeutenden Holzhandel.

Die Murg burchfließt ein romantisches, mühlenreiches Thal (mit' Mahls, Sägs, Dels, Tabaks, Balls, Gpps, und Lohmühlen und Hammerwerken). Durch die ungemein vielen Krümmungen (die größer sind als bei irgend einem andern deutschen Flusse) ist die Wasserstraße der Rosel zwischen Trier und Coblenz so sehr verlängert. Durchstiche lassen sich hier nicht machen, wegen den hohen Felsenusern (Schieferselsen) zu beiden Seiten. Die zahlreichen Ortschaften und Städtchen sind oft wie an die Felsen geklebt. Der haupterwerb derselben besteht in Weingarten, die sich in Terrassen den Bergen hinanziehen.

Im Jahre 1840 wurden für die bessere Schissbarmachung der Mosel gegen 60,000 Athle. verwendet. Eine massive Steinbrücke (an 1100 Fuß lang) führt zu Coblenz über die Mosel. (Die Steinbrücke zu Trier ist 690 Fuß lang.)

Der Sauptverkehr ber Moselschifffahrt besteht in Rohprodukten, besonders in Steinkohlen aus der Saar, in Mosel= und Saarweinen u. s. w. (S. Gu= terverkehr.)

Eine Rangschifffahrt ift zwischen Coblenz und Trier, und zwischen Trier und Saarbruden eingeführt.

Die ichiffbaren Rebenfluffe ber Mofel find:

Die Meurthe, Mündung zwischen Rancy und Pont-d-mousson.

Die Seille, Manbung zu Des.

Die Saar, Mündung eine Stunde oberhalb Trier, bei dem Dorfe Cong.

Die Roll, Mündung unterhalb Trier.

Darunter ist die Saar am bedeutsubsten, die bis Saaralben (oberhalb Saarbrücken) schiffbar gemacht ist und deren Hauptverkehr in Steinkohlen besteht. Der frühere Holzhandel auf den Saar hat sehr abgenommen. Im Jahre 1820 beschäftigten sich noch vier Handlungshäuser in Saarbrücken mit dem Holzhandel nach Holland.

Fahrzeuge von 1500 Ctr. geben bei gutem Baffer- ftande bis Saarbruden.

- Die Ahr (zwischen Andernach und Bonn) ift bloß als ein wildes, durch ein enges Felsenthal fließendes Bergwasser zu betrachten und nicht schiffbar. Eben so wenig die zu Neuwied mündende Wied (am rechten Ufer).
- Die Sieg (unterhalb Bonn, am rechten Ufer) ist von Siegburg an für kleine Fahrzeuge von 200 Etr. schiffbar gemacht. Auch kommt Schiffbanholz in Flösen der Sieg herab.
- Die Wupper (Mündung' bei Rheindorf) ift nicht schiffbar. Ein Gleiches gilt von ber Duffel, die sich bei Duffeldorf einmundet.

Die Wiesen längs ber Bupper bienen vornemlich ju Garnbleichen (zu Barmen, Elberfelb 2c.)

Die Erft (Mündung bei Reus, am linken Ufer, 1 Stunde von Düffelborf) ift 4 Stunden weit schiffbar gegemacht, besonders für Getreide, das aus der fruchtbaren Umgegend auf den Markt zu Reus gebracht wird. Hier fängt auch der Nord-Kanal (Canal du Nord) an, der unter Napoleon im Jahre 1806 begonnen, den Rhein mit der Maas zu Benloo verbinden sollte (in der Richtung auf Düsseldorf), aber nicht vollendet wurde. Eine kleine Strecke dieses Kanals hat Preußen seit 1823 schisstar gemacht, die Gresvenbroich. Ein anderer älterer Kanal wurde im Jahre 1626 von den Spaniern, unter der Statthalsterin Isabella Eugenia, von Benloo aus in der Richtung nach Wesel, begonnen, unter dem Namen: Fossa Eugeniana, aber wieder größtentheils von den Holländern zerstört. Nur wenige Uederbleibsel sind noch davon sichtbar.

Die Ruhr (Mündung bei Ruhrort). Vor 1775 war diefer Fluß bloß bis Mülheim (2 Meilen weit) schiffbar, jest ist er es bis Langschede bei Unna (10 Meilen), vermittelst 14 Schleusen. Er dient vornemlich
zum Transport von Steinsohlen, die hier in großer
Menge, besonders bei Essen und Werden, gegraben
werden. Die gewöhnlichen großen Ruhrnachen fassen
1500 bis 1700 Etr. Steinsohlen, die Ruhrschiffe für den
Rhein 3 bis 4000 Etr. Die ganze Ruhrgegend ist im bebeutenden Aufschwunge. Ruhrort hat einen schöffbau.

Aus der Ruhr geht ein kurzer (1844 vollendeter) Kanal nach Duisburg und ein anderer (1830 vollensteter), eine halbe Stunde lang, von Duisburg in den Rhein (siehe weiter unten Duisburg).

Die Lippe (Mündung bei Wesel, oberhalb der Stadt.)
Im Jahre 1816 wurde die Schiffbarmachung der Lippe beschlossen, aber erst im Jahre 1835 von Lippsstadt dis Wesel, 303/4 Meilen, durch 12 Schleusen, vollendet. (Siehe weiter unten Güterverkehr auf der Lippe.) — Hamm (an der Mündung der Alise in die Lippe) ist die bedeutendste von allen Lippesstädten. Die meisten Städte, wie Lippstadt, Paderborn, Lünen und Hamm, liegen am linken User der Lippe.

Die Maas obgleich kein eigentlicher Nebenfluß bes Mheins, sondern mehr der Waal, welche Letztere jedoch die Hauptwassermasse des Mheins mit sich führt (siehe vorher S. 23), ist für große Fahrzeuge von 2000 Ctr. und darüber, bis Lüttich schissbar und für Kähne bis Sedan (Festung). Schissbare Nebenslüsse der Maas sind: die Durthe (Mündung bei Lüttich) und die Sambre (Mündung bei Namur).

Die an Düren und der Festung Jülich vorbeissließende Roer, deren Mündung bei Roermonde (unterhalb Maestricht), ist nicht schiffbar.

Steinbruden über bie Maas sind zu Givet, Disnant, Namur (Festung), Hup, Luttich und Maestricht (Festung). Benloo hat eine fliegende Brude.

Auf der Maas gehen besonders viele belgische Steinkohlen (aus Lüttich) nach Holland.

Bei Bommel führt ein kanalisiter Arm der Maas in die Baal, der eine Insel (Bommel Baard) bildet, worauf die ehemalige Festung Bommel liegt. Ein zweiter Maasarm ist schon seit kanger Zeit eingedammt worden. Die Hauptmündung der Maas ist zu Gorkum, oberhalb Dordtrecht.

## Aheinzölle.

Am Schluffe bes vorigen Jahrhunderts (1794) gahlte man von Germersheim bis Rotterbam 53 Rheinzölle, welche die Schifffahrt schwer belasteten.

Im Jahre 1804 waren noch 32 vorhanden (15 am linken und 17 am rechten Rheinufer, unter 10 verschiedenen Regierungen). Gegenwärtig bestehen bloß noch 12 Zollstellen von Reuburg bis Emmerich, unter 5 Regierungen. Die Erhebungsämter in Altbreisach und an der Brücke zu Straßburg sind hierbei nicht gerechnet. Durch den neuen Vertrag mit Holland vom 31. Dec. 1851 sind alle Abgaben auf dem niederländischen Rhein (Lobith, Breeswyf und Krimpen), am Leck, (und Tiel und Gorfum, an der Waal) und auf der Msel und Maas, wie auch das droit fixe, abgeschafft (siehe unten).

- · Die noch bestehenden 12 Zollstellen unterhalb Straßburg sind:
- 2) zu Mannheim . . . . . Badisch,

- 3) zu Mainz. . . . . . . Großh. Heffisch,
- 4) " Caub . . . . . . . Rassauisch,

(Für die Strede zwischen Caub und Coblenz steht der Rheinzoll Preußen und Rassau gemeinschaftlich zu. Für die Thalfahrt wird er in Caub, für die Bergsahrt in Coblenz erhoben). Das alte, noch wohl erhaltene Schloß Pfalz dei Caub, das mitten im Rhein auf einen Felsen erdaut ift, mag wohl früher zugleich zum Ausenthalte für die Mauthwächter gedient haben.

- 5) zu Coblenz,
- 6) " Anbernach,
- 7) " Ling,
- 8) " Cöln,
- 9) " Düffelborf,
- 10) " Ruhrort,
- 11) " Befel,
- 12) " Emmerich,

Preufifd.

Auf ber preußischen Strede zwischen Coblenz und Emmerich tann an ben Grengzollämtern ber gange Joll bezahlt werben.

Für die zu Thal gehenden, für holländische häfen zum Berbrauch bestimmten Güter gewährte die niederlandische Regierung im Jahre 1837 gänzliche Rheinzollfreiheit und den halben Joll für alle zu Berg gehenden, aus holländischen häfen kommenden Güter was freilich am meisten der holländischen Regierung zu gut kam, da die holländer den größten Berkehr auf dem Niederrhein in händen haben.

Durch ben neuen, auf voller Gegenseitigkeit beruhenden Handelsvertrag zwischen Holland und dem Zollvereine (vom 1. Jan. 1852 auf 2 Jahre lautend) sind, wie oben bemerkt, alle Abgaben auf dem niederländischen Rhein (Led und Waal), sowie auch auf der Ussel und Waas, namentlich

bas droit fixe, abgeschafft, bie Lootsengebühren \*) in ben Nieberlanden auf die Sälfte und die Schiffergewerbsteuer von 60 Cent. auf 20 Cent. per Tonne ermäßigt, ber Durch= gang völlig freigegeben, jebe Umlabung und Berwiegung ausaeschloffen und die Bollformalitäten bloß auf Plombirung, resp. Schiffsbegleitung, beschränft, auch bie Ginrichtung eines freien Entrepots in Rotterbam festgesett, in welchem bie aus den Rollvereinsstaaten kommenden oder dabin gebenden Waaren gelaben, umgelaben, niedergelegt und manipulirt werden können; auch soll dieses Entrepot in unmittelbare Berbindung mit der Rotterdam-Utrechter Gifenbahn gebracht werden. Ferner find bei ber Einfuhr in bie holland. oftinbischen Colonien (in Java 20.) für eine Anzahl von deutichen Erzeugnissen (Holz, Droguerien, Seife, furze Baaren Neufilbermaaren, Schwarzwälder-Uhren, Leber-, Galanterieund Seibewaaren, Mineralwasser 2c.) Ermäßigung in ben bortigen Zollsägen bewilligt, und Rhein= und Moselweinen ju gleichen Rechten wie bie frangofischen in Solland jugelaffen. (Letteres gebort eben nicht zu ben besonderen Bergunftigungen!)

Auch auf ber preußischen Rheinstrede zwischen Emmerich und Coblenz sind die Fahrzeuge von Holland, Baden,

<sup>\*)</sup> Das Lootsen- und Baatgeld tostete seither auf der Baal 42 tr.; im Babischen, Rassauschen und Darmstädischen 1 fl. 17 tr. auf die deutsche Meile. Der Lootsenzwang besteht noch in den drei letten Ländern, wo man Lootsengeld bezahlen muß, wenn man auch teinen Lootsen beinimmt. Bloß Schiffe, die unter 600 Etr. Ladung führen, sind jest vom Lootsenzwange auf dem Rhein befreit.

Frankfurt, Großberzogthum heffen, Baiern und Burttems berg von Recognitionsgelbern befreit.

Nach der Uebereinkunft unter den deutschen Uferstaaten vom 1. Oct. 1851 wegen Ermäßigung der Rheinzölle (woran jest auch die hollandische Flagge Theil nimmt) ist der bis zum 1. Januar 1854 gültige Tarif, wie folgt, nämlich von allen Gütern, welche der ganzen Gebühr unterliegen:

#### Für bie Rheinstrede zu Thal.

|      | -                       |    |     |     |   | Centm.    | MiA. |        |     |            |
|------|-------------------------|----|-----|-----|---|-----------|------|--------|-----|------------|
| Bon  | ber Lauter bis Neuburg  |    |     | ٠   |   |           | 23   | (flatt |     | 47)        |
| ,,   | Neuburg bis Mannheim    |    | •   | •   | ٠ | 11.       | 76   | IJ     | 23. | 51)        |
| ,,   | Mannheim bis Mainz      | •  | ٠   |     |   | 16.       | 67   | "      | 18. | 24)        |
| "    | Mainz bis Caub          |    |     | •   | ٠ | 10.       | _    | "      | 10. | <b>—</b> ) |
| . "  | Caub bis Coblenz        |    | •   | ٠   |   | 6.        | 83   | ,,     | 9.  | 39)        |
| , ,, | Cobleng bis Andernach   |    | ٠   | •   | • | 2.        | 23   | "      | 4.  | 46)        |
| "    | Anbernach bis Ling .    |    | •   |     |   | 1.        | 76   | "      | 3.  | 51)        |
| "    | Ling bis Coln           |    |     | ٠   |   | 6.        | 02   | ,,     | 12. | 5)         |
| ,,   | Coln bis Duffeldorf .   |    |     |     |   | 5.        | 82   | "      | 11. | 63)        |
| ,,   | Duffeldorf bis Ruhrort  |    |     |     |   | 3.        | 76   | ,,     | 7.  | 52)        |
| ,,   | Ruprort bis Wefel       |    | •   |     |   | 3.        | 52   | ,      | 7.  | 4)         |
| -    | zu Wesel                |    |     | ٠   | ٠ | <b>5.</b> | .37  | "      | 10. | 74)        |
| ,,   | Gütern, welche in bie & | al | þ n | ein | = |           |      |        |     |            |
|      | laufen                  |    |     | •   | • | 6.        | 08   | ,,     |     | -)         |

### Für die Rheinstrede zu Berg.

| Centm.      | MiU.      |            |     |     |    |            |
|-------------|-----------|------------|-----|-----|----|------------|
| ` <b>—.</b> | <b>35</b> | (flatt     |     | 70) | дu | Reuburg.   |
| 17.         | 68        | "          | 35. | 36) | "  | Mannheim.  |
| 17.         | 50        | <i>H</i> . | 27. | 42) | "  | Mainz.     |
| 10.         | 02        | ´ "        | 15. | 03) | ,, | Caub.      |
| 8.          | 12        | ,,         | 14. | 11) | "  | Coblenz.   |
| 3.          | 35        | "          | 6.  | 70) | "  | Andernach. |
| 2.          | 63        | ır         | 5.  | 27) | ,, | Linz.      |
| 9.          | 06        |            | 18. | 12) |    | Cőln.      |

## Für bie Rheinstrede zu Berg. (Forts.)

|        |      |        |     | . •         |    | 0. (0)      |
|--------|------|--------|-----|-------------|----|-------------|
| Centm. | Mia. |        |     |             |    |             |
| 8.     | 75   | (flatt | 17. | 49)         | #  | Düffelborf. |
| 5.     | 65   | ,,     | 11. | 31)         | #  | Ruhrort.    |
| 5.     | 30   | ,,     | 10. | 59)         | ,, | Befel.      |
| 8.     | 07   | ,,     | 16. | 15)         | ,, | Emmeric.    |
| 1.     | 03   | **     |     | <b>—</b> 1. | •• | •           |

#### Der hollanbische Tarif war:

von Lobith bis Breeswot (Led) 13. 51 20. Breeswyf bis Krimpen 5. 73 8. 61. Lobith bis Tiel (Baal) 11. 16. 53. Tiel bis Gortum 24 12. 38. 8.

Die Rheinzölle betrugen seither von Rotterdam und Amsterdam bis Coln 7%, fr. und von Coln bis Mainz 5 fr. für inländische und 91/3 fr. für ausländische Güter. Zussammen 17 fr. für ausländische.

Im Jahre 1849 betrugen noch die Rheinzölle von einer Ladung von 5000 Ctr. von Cöln bis Straßburg Fr. 7225 und die Fracht nur Fr. 6400.

Die approximativen Angaben der Erträge an Rheinzöllen, welche die deutschen Rheinuserstaaten im Jahre 1848 bezogen, waren:

| 1) Preußen von Emmerich bis Coblenz     | 500000         |
|-----------------------------------------|----------------|
| (nach älteren, ziemlich allgemein ge-   |                |
| haltenen Rotizen),                      |                |
| von Coblenz bis Mainz                   | 86000          |
| (zum Theil nach Probabilitätsberechn.), |                |
| 2) Raffau von Coblenz bis Mainz besgl   | 118000         |
| 3) Seffen von Caub bis Mannheim besgl   | · 160000       |
| (netto 187000 fl. = 107000 Rthlr.)      |                |
| 11ebertrag                              | 98tbir. 864000 |

| lebertrag                               | , . Rthl | r. 864000 |
|-----------------------------------------|----------|-----------|
| 4) Baben von Maing bis Mannheim         | 10800    |           |
| " Mannheim bis z. franz. Grenze         | 66500    | 77300     |
| (nach unficheren Grundlagen),           |          |           |
| 5) Baiern von ber beff. Grenze an (Lub- | `        |           |
| wigshafen)                              | 14500    | •         |
| von Ludwigshafen bis z. franz. Grenze   | 15200    | 29700     |
| (ebenfalls unficher).                   |          |           |

Zusammen Riblr, 971000

Bon mehreren Seiten hält man es für unzweckmäßig, die Rheinzölle ganz aufzuheben, weil die damit zu bestreistenden Ausgalen: Leinpfade, Uferbauten, Gehalte, Pensionen und darauf angewiesenen Renten mediatisirter Fürsten 2c. \*)

Auch Frankfurt ift mit fl. 34,000 auf die Rheinzölle angewiesen und hat im Jahre 1842 beim Bundestage wegen Richtempfang diefer Summe Rlage erhoben. Es soll sich aber herausgestellt haben, daß von jener Einnahme kein Reinertrag übrig geblieben ift.

<sup>\*)</sup> Auf bem Cauber Rheinzoll baften 2. B. birecte und abbitionelle Renten, nämlich: birecte : abbitionelle : an bas Fürftliche Saus Menburg . . . fl. 1468, 57 407. 1 " ben Grafen Stolberg-Bernigerobe 958. — 253. 28 " Grafen Stolberg-Roglar . . . 479. — 126. 44 " Grafen Stolberg-Stolberg . . 479. — 95. 48 " Grafen Leiningen-Befterburg 383. 12 106. 11 " Grafen Leiningen-Billigheim . 383, 12 126, 441) 9. 352) ff. 4151, 21 fl. 1119. 31

<sup>1)</sup> An das Banquierhaus Rothschild für 1/4 der angekauften Stolbergischen Rente. 2) An Geh. Rath Stephani.

Der Reinertrag bes Cauberzolls war im Jahre 1832 fl. 96040. 56

<sup>&</sup>quot; " 1842 " 169679. 5 " " 1846 " 223000. 18

ober burchschnittlich in 10 Jahren (1837-47) . . . fl. 170577, 34.

sehr beträchtlich und die deßfallsigen Einnahmen einzelner Staaten, namentlich von Baden und Baiern, noch nie zur Deckung der Ausgaben zugereicht haben. Dagegen wird nicht ohne Grund eingewendet, daß die concurrirenden Eisenbahnen\*) gegen die Wasserstraßen augenscheinlich im Bortheil stehen, dadurch, daß sie von allen Abgaben befreit sind. Will man daher den Verkehr der letzteren nicht gegen die Eisenbahn zurücksen, so bleibt die Abschaffung der Rheinzölle (bis zu einer Gebühr, welche hinreicht, den Wasserweg in gutem Stande zu erhalten) immer sehr wünschenswerth.

Durch den neuen Eisenbahnvertrag zwischen Baben und der Schweiz (August 1852) fällt auch der Rheinzoll am Schweizgerrhein weg, was besonders den Bündnern wegen ihrer Holzaussuhr zu Gute kommt. Baden opfert dadurch an fl. 30,000, die Schweiz an fl. 8000.

<sup>\*)</sup> Wie sehr die Guterbeförderung auf der rheinischen Eisenbahn im Jahre 1850 zugenommen hat, geht aus folgender Ueberficht hervor:

Im inneren Berkehr wurden von 1850. 1851. Cöln aus befördert (ohne Pofigüter) 1,368496 Ctr. 1,459818 Ctr. Rach dem Auslande ausgeführt 646559 " 567944 " 1,295876 " 3,791836 Ctr. 3,323638 Ctr.

Die Fracht auf ber Eisenbahn beträgt jest von schwerem Gut von Antwerpen nach Coln 841/2 Cents vom Ctr., während bie Basserfracht von Antwerpen nach Coln mit Arahnen-, Baagund Werftgebühren und Bersicherungsprämien sich eben so hoch, wo nicht höher ftellt.

# Pampfichifffahrt auf dem Rhein und feinen Mebenfluffen.

Nahe an 100 Dampschiffe, worunter über die Hälfte Personenschiffe (die auch Güter einnehmen) und 36 Schleppsschiffe (Remorqueurs) durchschneiden jest Tag und Nacht die Wellen des Rheins auf und ab.

Die zur Zeit bestehenden Dampfichifffahrts-Gesellschaften sind folgende:

#### a) Für Perfonen (und Güter).

1) Riederländische ober Rotterdamer Gefells schaft (seit 1825) besitzt 10 Dampsboote.

Die Boote dieser Gesellschaft fahren zwischen Rotters dam und Mannheim und sind mehr für Güter und Auswanderer bestimmt. Das kleinste Boot hat 60, das größte 400 Pferdefraft. In den zwei letzten Jahren 1851—52 kamen 3 schöne neue Schnellboote, mit Glas-Pavillon auf bem Berbeck, hinzu. In Notterbam findet ber Anschluß an bie englischen und französischen Dampfschiffe Statt \*).

Die Dampfboote ber niederländischen Rhein-Gesellschaft fahren wöchentlich 4mal über Nymwegen (durch die Waal) und wöchentlich 3mal über Arnheim (durch den Leck). Bon Arn-heim nach Amsterdam fährt man in  $2^{1}/_{2}$  St. auf der Eisenbahn.

2) Rhein-Yssel= ober Amsterdamer Gesellschaft (seit 1838) besitz 2 Dampsboote.

Diese fahren zwischen Umsterdam, Kampen und Coln (meift nur für Guter).

In Rampen Anschluß an die Dampfboote nach Hull.

In Amsterdam Anschluß an die Dampsboote nach London und Hamburg.

Im Jahre 1851 beförderte die Rhein-Mfel-Gesellschaft amischen Rampen und Coln (bin und zurud) 21034 Ctr. Guter.

<sup>\*)</sup> Bon Rotterbam geben regelmäßig Dampfichiffe nach folgenben Stäbten ab: nach London . . . 4mal wöchentlich bin u. ber 7 Dampfer, Hull . . . . . 2mal Goole . . . . 2mal Leith . . . . . 1mal Harwich . . . 1 mal Rewcaffle . . 1mal Liverpool . . 1 mal Havre . . . . 1mal Borbeaur . . 1mal Dünkirchen . 1mal Antwerpen . 1 mal Hamburg . . imal Batavia, jeben Monat . . . 1 Scraubenboot. Remport, im Plan.

Der Hauptgüterzug geht noch burch Beurtschiffe über Utrecht nach und von Amsterdam.

Es besteht auch noch eine Nymweger Dampsichiffs Gesellschaft, beren Boote aber bloß ben Lokalverkehr auf ber Waal, zwischen Nymwegen und Rotterbam, unterhalten.

Auf ber Maas gehen Dampfboote zwischen Rotterbam und Benloo, wöchenklich 4mal, und zwischen Maestricht, Lüttich und Namur täglich.

3) Cölner Gesellschaft (seit 1827) besitt 25 Dampsboote-Die Boote dieser Gesellschaft fuhren anfangs zwischen Arnheim und Cöln; dann (im Jahre 1832) bis Mannheim, und im Jahre 1833 bis Kehl und Straßburg (wie noch sett.). Zu Thal bloß bis Düsseldorf (1842) und bis Wesel (1844).

<sup>\*)</sup> Die im Jahre 1838 zwischen Basel und Straßburg eingeführte Dampsichifffahrt hörte im Jahre 1842 auf. Ebenso löste sich auf derselben Strede und bis Eöln die im Jahre 1842 entstandene Gesellschaft mit 2 Schiffen, "Abler Ro. 1 und 2", im Jahre 1843 wieder auf. Bon Basel nach Cöln fuhr man (mit dem Ausenthalt) in 40 Stunden zu Thal.

Anmert. Auf bem Bobenfee fahren gegenwärtig 11 Dampfichiffe täglich zwischen Friedrichshafen, Lindau, Bregenz, Rorschach
und Conftanz, worunter eins von Friedrichshafen nach Schaffhausen.
Auch die Schweizer haben jest 2 Dampfboote im Bau, von Rorschach aus. Diefe 11 Dampfichiffe gehören 3 Gefellschaften an:

<sup>1)</sup> ju Friedrichshafen (württembergifch),

<sup>2)</sup> zu Conftang (babifch),

<sup>3)</sup> zu Lindau (baierisch).

Das erfte Dampfboot wurde im Jahre 1824 auf bem Bobenfee eingeführt.

Die thätigsten Ruber = und Segelschiffleute waren früher bie Lindauer und Conftanger. Ihre Schiffe (Labinen) find 110 g. lang,

Bon Coln nach Mainz fahren die Colner und Duffels borfer Schnellboote in 12 Stunden zu Berg.

Zwischen Coln und Deuz besteht ein Lokalboot zum Ansichluß an die Gisenbahnen.

Im Jahre 1849 beförderte die Colner Gefellichaft zwisichen Mannbeim und Strafburg:

5032 Personen und 10316 Ctr. Güter zu Thal, 1209 " " 20879 " " " Berg.

6241 Personen und 31195 Ctr. Güter.

Im Jahre 1851 zwischen Arnheim und Straßburg:
242713 Ctr. Güter zu Berg,
194446 """" Thal.

437159 Ctr. Güter.

Einige Schiffe ber Colner Gefellschaft werden auch zuweilen zu Schleppfahrten verwendet.

- 4) Die Düfseldorfer (ober nieder= und mittel= rheinische) Gesellschaft (früher Mainz-Düsseldorfer Gesellschaft), besteht seit 1838 und besitt 10 Dampf= boote, die zwischen Düsseldorf und Mannheim und zwischen Düsseldorf und Rotterdam fahren.
- 5) Frantfurter (ober Main=Rhein=Dampfichiff=

<sup>14</sup> g. breit und 5 g. tief, mit hohem Segelmaft, und bis zu 2500 Centner Tragfabigfeit.

Der Hauptgüterverkehr auf bem Bobensee ift in Getreibe, Salz, Bein (Seewein). Das Getreibe und Salz tommt meist aus Schwaben für die Schweiz bestimmt. Das baierische Salz geht über Lindau und Buchborn in die Schweiz.

Gefellschaft, von Gebr. Ohlenschlager (seit 1842), besigt 2 Dampsboote.

Zuerst fuhren biese 2 Bovte (Delphin No. 1 u. 2) bloß zwischen Frankfurt und Mainz; seit 1847 geben sie aber bis Bingen, und seit 1849 rheinauswärts bis Ludwigshasen (Mannheim).

6) Würzburger oder. Main=Rhein=Dampfichiffs Gesellschaft (seit 1842), besitst 9 Dampsboote, barunter sind 7 für Passagiere und Güter und 2 bloß für Güter bestimmt, nebst 3 eisernen Schleppkähnen. Das neue Dampsschiff "Franconia" (1852) zeichnet sich barunter besonders aus.

Das im Jahre 1844 zwischen Bamberg und Schweinsfurt eingeführte Dampsboot mußte mehrere Jahre hindurch, wegen kleinen Wassers, seine Fahrten einstellen; vom 1. Juni 1852 an geht es aber wieder täglich bin und zurück.

Ebenso fährt ein Dampfboot zwischen Kigingen und Bürzburg, und zwischen Bürzburg und Frankfurt täglich, und wöchentlich eins zweimal in den Rhein:

- 1) in den Niederrhein bis Coln,
- 2) in ben Oberrhein bis Ludwigshafen (Mannheim).

Bon Rigingen bis Mainz zählt man 76 Wasserstunden, mit den vielen und großen Krümmungen. (S. weiter unsten "Main-Verkehr".)

7) Mosel=Dampsschiff=Gesellschaft (seit 1841), besigt 5 Dampsboote, nämlich 3 größere von 18" Tiefgang und 2 kleinere von 12" Tiefgang. Die Dampsboote bieser Gesellschaft fahren zwischen Trier, Coblenz und Sierk, und zwar:

von Trier auswärts nach Siert (franz. Grenze) in 6 St., " Siert nach Metz geht ein Eilwagen in 41/2 St.,

" Trier nach Coblenz (abwärts), 25 M., in 12 St.

Die Rangfahrt zwischen Trier und Met hat aus Mangel an hinreichendem Berkehr aufgehört. Im Jahre 1850 bestand noch eine Rangfahrt zwischen Trier und Cöln, ohne Umladung in Coblenz, und eine mit Umladung in Coblenz.

Mit den Dampfbooten wurden befördert im Jahre 1850:

Reisenbe. Güter.
zwischen Trier u. Cobsenz: zu Thal 21095. 12277 Ctr.,
"Berg 19586. 20655 "
zwischen Trier und Sierk: "Thal 1787. 50 "
Berg 1619. 779 "

8) Die Neckar Dampfschiff-Gesellschaft (seit 1842) bessitt 6 Dampsboote, die zuerst zwischen Heilbronn und Mannheim, seit 1845 aber nur zwischen Heilbronn und Heidelberg (täglich) fahren, und ausnahmsweise die Mannheim. In den Rhein gehen keine Neckardampsboote.

Im Jahre 1852 kamen 2 schone neue Schnellboote (aus der Eßlinger Maschinenfabrik) hinzu, 150 F. lang, die den Weg von Heilbronn nach Heidelberg in  $4\frac{1}{2}$  St. zurücklegen sollten (statt der bisherigen 6 St.), und aufswärts von Heidelberg nach Heilbronn in 8 St. (statt 10 St.), bieser Forderung sedoch nicht nachkommen konnten.

(Bergl. bamit Güterverfehr auf bem Redar weiter unten.)

ueber, ficht
ber burch bie Colner und Duffelborfer Rheinbampficiffe
feit ihrem Bestehen beförberten Personen und Guter.

| Durch die | Eölner Damp<br>beförbert: | Durch die Duffeldorfer<br>Dampfichiffe wurden be-<br>forbert: |           |              |  |
|-----------|---------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------|--------------|--|
| Jahr.     | Reifenbe.                 | Etr. Baaren.                                                  | Reifenbe. | Ctr. Baaren. |  |
| 1827      | 18624                     | 57135                                                         | _         | <b>1</b> –,  |  |
| 1828      | 33352                     | 83292                                                         |           |              |  |
| 1829      | 42942                     | 142452                                                        | _         | 1 -          |  |
| 1830      | 52580                     | 181442                                                        | _         | _            |  |
| 1831      | 60105                     | 180321                                                        | _         | -            |  |
| 1832      | 71572                     | 103996                                                        | _         | _            |  |
| 1833      | 97971                     | 213912                                                        | _         | _            |  |
| 1834      | 114003                    | 137163                                                        | _         | _            |  |
| 1835      | 113447                    | 181075                                                        | _         | _            |  |
| 1836      | 136961                    | 151503                                                        | _ ^       |              |  |
| 1837      | 153381                    | 202158                                                        |           | -            |  |
| 1838      | 211391                    | 201949                                                        | 81082     | 118779       |  |
| 1839      | 323903                    | 207183                                                        | 114966    | 157002       |  |
| 1840      | 460946                    | 259797                                                        | 152347    | 179600       |  |
| 1841      | 538201                    | 290672                                                        | 182723    | 211296       |  |
| 1842      | 567809                    | 364295                                                        | 228667    | 209882       |  |
| 1843      | 619987                    | 367748                                                        | 197279    | 261098       |  |
| 1844      | 573109                    | 469870                                                        | 184002    | 246724       |  |
| 1845      | 580520                    | 494459                                                        | 231380    | 335339       |  |
| 1846      | 573309                    | 523191                                                        | 231528    | 391357       |  |
| 1847      | 474198                    | 513990                                                        | 210537    | 412685       |  |
| 1848      | 440266                    | 352833                                                        | 185338    | 351594       |  |
| 1849      | 444287                    | 433721                                                        | 214966    | 381036       |  |
| 1850      | 515975                    | 383648                                                        | 239575    | 411609       |  |
| 1851      | 560704*)                  | 437159                                                        | 246002    | 447116       |  |

<sup>\*)</sup> Rämlich ju Berg 275737 und ju Thal 284967 Reisende.

Bei ber Colner Gesellschaft gingen im Jahre 1849 Perfonen. Baaren.

ju Berg 225519 (im J. 1850 260208) 239460 Ctr.

"That 218768 (" " " 255767) 194261 "

Bei ber Duffelborfer Gesellschaft gingen im Jahre 1849
Personen. Baaren.

zu Berg 103134 (im J. 1850 117061) 208693 Etc. " That 110842 (" " " 122514) 175673 "

Bei der Düffeldorfer zeigt sich eine Zunahme der Reisenden und der Waaren. Bei der Cölner eine Ab= nahme der Reisenden (gegen 1842 — 1846) und der Waaren (gegen 1844—1847), im letzten Jahre aber wie= der Junahme.

b) Für Waaren (Dampfichleppschiffe \*). Bum Schleppen ber Güter auf bem Rhein bestehen folgende Gesellschaften:

<sup>\*)</sup> Die meisten Dampsichleppschiffe auf bem Rhein sind von 100 bis 120 Pferbetraft; einige auch bis zu 350 und 400 Pferbetraft; bie großen eisernen Schlepptähne haben 5000 bis 6000 Ctr. Tragfähigkeit. Jeber Remorqueur kann, bei gutem Wasserstande, 4 große Segelschiffe (zusammen von 16000 Ctr. bis 18000 Ctr.) zu gleicher Zeit zu Berg schleppen. Viele Schlepper geben zu Thal Leer. Dagegen werden viele Stückgüter mit den Personen-Dampsschiffen zu Thal versandt.

Die neuesten Personen- und Schleppbampfer verbrauchen bloß 8 Pfd. Steinkohlen per Stunde, während die alten noch 12 dis 13 Pfd. perbrauchen, einige sogar noch die 18 Pfd.

1) Dorbtrechter Dampsichleppschiffsahrt-Gesellschaft, besigt 2 Boote von 220 und 320 Pferdefraft, die bis Mannheim fahren.

(Bon Antwerpen gehen jest ebenfalls Schlepp= bampfichisse bis Duffelborf und bei voller Ladung auch bis Coln.)

Im Jahre 1850 beförderte die Dordtrechter und Rotters damer Gesellschaft

an Emmerich vorbei zu Berg 216056 Ctr., " Thal 16726 "
an Coblenz vorbei zu Berg 321163 "
" Thal 4743 "

2) Niederländische (Rotterdamer) Dampfichleppsichifffahrt-Gesellschaft (seit 1825), besitet 4 Schlepper und 5 eiserne große Rähne (Güterschiffe).

Die Schiffe dieser Gesellschaft dienen meist zum Schleppen nichtholländischer Rheinschiffe (Segelschiffe). Zuerst fuhren sie zwischen Rotterdam und Lobith (bis zum Jahre 1835), jest die Mannheim und Ludwigshafen. Das erste holländ. Schleppboot, mit eisernem Güterschiff, erschien zu Coln im Jahre 1841 mit 5000 Ctr. in 38 Stunden von Rotterdam. (Statistische Aufstellungen über beförderte Güterzahl gibt diese Gesellschaft nicht.)

Bei Emmerich passirten im Jahre 1851 von ihr geschleppt:

zu Berg 112 Schiffe mit 301642 Ctr., ... Thal 13 ,, ,, 22318 ,,

3) Die Mannheimer Dampfichleppschifffahrt = Gesellsschaft (seit 1842), besitt 4 Dampfer, 3 von 120 Pfers betraft und 1 von 200 Pferbetraft (alle in Engsland gebaut).

Diese Gesellschaft besteht aus Kansseuten und Beurtsschiffern (Lettere als Actionaire); sie beschränkt sich auf bas Schleppen ber ihren Actionairen gehörigen Beurt=\*) und Segelschiffen zwischen Rotterdam, Amsterdam und Mannsheim. Zuweilen bedient sich bieselbe auch noch der niedersländischen oder der Frankfurter Schlepper; sie besitzt seine eigenen Schlepptähne.

Nach Mannheim birect wurde von biefer Gesellschaft zu Berg beforbert:

Bei bem Rheinzollamte zu Emmerich famen im Jahre 1851 von ber Mannheimer Dampfichleppschiff= Gefellschaft vorbei:

zu Berg in 88 Schiffen 374639 Ctr.,

" That " 35" " 85837 ,

Bei bem Rheinzollamte ju Cobleng:

ju Berg in 130 Schiffen 460185 Ctr.,

"That "54 "95100 "

(Speciellere Angaben fehlen von diefer Gefellichaft.)

<sup>\*)</sup> Die Beurten find die früher gewesene Rangfahrt.

4) Die Ludwigshafener ober baierisch = pfalzische Dampsichleppschifffahrt-Gesellschaft (seit 1843), besitt 2 Boote von 200 Pferbetraft und 10 eiserne Schleppstähne, die zwischen Ludwigshafen, Duffeldorf und Holland fahren.

#### Diese Gesellschaft beförberte

1850. 1851. au Berg . . . . . 136369 Ctr. 333756 Ctr. in 67 eigenen Schiffen, aus Solland birect nach Lubwigsbafen 47870 427079 in 192 fremb. Goifnach bem Oberrhein fen gegen Lobn, gegen gobn . . . . 271276 au Thal..... 193492 111635 mit eigenen Schleppnach b. Rieberrbein 266371 fähnen nach Rotter-872470 Ctr. bamu. Amfterbam, 915378 Ctr.

5) Die Mainzer Schleppbampsschifffahrt Sesellschaft (seit 1842), besigt 2 Dampsboote und 14 eiserne Kähne, die zwischen Rotterbam, Amsterbam und Mainz, zu- weilen auch bis Mannheim, Ludwigshafen und Straß- burg fahren.

Der Betrieb bes Dienstjahres 1851 mar wie folgt: Bu Berg gingen (in ber Mainzer Beurt)

|                                                                  | öchiffe | mit Ctr. |
|------------------------------------------------------------------|---------|----------|
| von Rotterbam nach Maing                                         | 26      | 111536   |
| mit Getreibe und Samen                                           |         | 37580    |
| von Rotterbam nach Mannheim und                                  |         |          |
| Lubwigshafen                                                     | 12      | 16270    |
| (worunter 10680 Ctr. Getreibe<br>und 5590 Maffeln ob. Robeifen), |         | 165386   |

| Bu Berg gingen (in ber Mainzer Beurt           |         |               |          |            |
|------------------------------------------------|---------|---------------|----------|------------|
|                                                |         | mit Ctr.      |          |            |
|                                                |         | 165386        |          |            |
| von Amfterdam nach Mainz                       |         | 41161         | •        |            |
| mit Getreibe und Same                          |         | 23391         |          |            |
| von Amfterdam nach Mannheim .                  | ٠       | 2514          |          |            |
| \                                              |         |               | 232452   | Ctr.       |
| Bu Berg (Particular-Schifffahrt, b. h          | ٠.      | _             |          |            |
| fremde Schiffe gegen Schlepplobn,)             | ,       |               |          |            |
| zwischen Rotterbam und Mannheir                |         | 30134         |          |            |
| " Ruhrort, Mainz u. Mannheir                   |         | 01001         |          |            |
| (Steinkohlen)                                  |         | 84064         |          |            |
| von Ludwigshafen nach Straßbur                 | -       | 0000          |          |            |
| (Steinkohlen)                                  | . 1     | 2000          |          |            |
| fenera)                                        |         | 36201         |          |            |
| lenera)                                        | ٠ '-    | 30201         | 450000   | <b>~</b> . |
|                                                |         |               | 152399   | etr.       |
|                                                |         |               | 384851   | Ctr.       |
| Bu Thal gingen (in der Mainzer Beuri           |         |               |          |            |
| von Mainz nach Rotterbam (Gute                 |         |               |          |            |
| und Getreide)                                  |         | 41319         |          |            |
| von Mainz nach Amfterbam (Gute                 |         | 00000         |          |            |
| und Getreide) von Mainz nach diversen Statione | . 27    | 22288<br>2165 |          |            |
| von Mains nach viverfen Statione               | . –     |               |          |            |
|                                                |         | 65772         |          |            |
| Zu Thal (Particular=Schifffahrt)               | e.      |               |          |            |
| zwischen Worms und Rotterbam nach              |         | 00050         |          |            |
| diversen Stationen                             | . 14    | 28253         | •        |            |
|                                                |         | ,             | 94025    | Cir.       |
| •                                              | zusan   | ımen          | 478876   | Ctr.       |
| •                                              | im Ja   | pre 1850      | : 634684 | "          |
|                                                | ím      | ,, 1849       | : 467789 | . ,,       |
| 6) Die Frankfurter Actien=                     | Gesell  | schaft fü     | r Rhein  | und        |
| Main (seit 1845) gehört jet                    | st, näc | hst der C     | ölner zu | den        |
| bedeutendsten am ganzen Rhe                    | instroi | ne, besitzi   | 4 Shle   | pper       |

von 150 bis 290 Pferbetraft, 36 eiserne Schlepptähne (Güterschiffe) und 28 bebedte große Güternachen mit roth und weißen Streifen, den Frankfurter Farben.

Die Schiffe dieser Gesellschaft fahren zwischen Frankfurt und Holland, und im Oberrhein bis Strafburg.

In Jahre 1850 beförderte die Frankfurter Dampfsschleppschifffahrt-Gesellschaft in 54 Reisen zu Berg und 56 Reisen zu Thal 950586 Ctr., nämlich:

| gu Berg von | Amfterban  | n nach | Coblenz     | 12647 Ctr.  |              |
|-------------|------------|--------|-------------|-------------|--------------|
| ,,          | ,,         | ,,     | Frankfurt   | 57918 "     |              |
| ,,          | ,,         | ٠ ,,   | Straßburg   | 5396 "      |              |
|             |            |        | -           |             | 75961 Etr.   |
| von S       | Rotterbam  | nach   | Coblenz     | 18051 Ctr.  |              |
| · W         | , <i>"</i> | "      | Frankfurt   | 99317 "     |              |
| "           | ` <i>n</i> | "      | Straßburg   | 35400. "    | ,            |
|             |            |        |             |             | 152768 Ctr.  |
| von         | Ruhrori    | nach   | Frankfurt   | 14000 Ctr.  |              |
| "           | "          | "      | Reuburg     | 10301 "     |              |
| "           | "          | "      | Straßburg   | 6963 "      |              |
|             |            |        |             |             | 31264 Ctr.   |
| ' von       | Coblenz    | nach   | Straßburg   |             | 2353 "       |
| ,,          | Frantfurt  | 1      | Straßburg   |             | 3212 "       |
|             |            |        | zusam       | men zu Berg | 265558 Etr.  |
| zu Thal vor | ı Straßbur | g nad  | h Frankfurt | 272 Ctr.    |              |
| ,           | ,          | .,     | Mainz       | 53 "        |              |
|             |            | ,,     | Düffeldorf  | 9889 "      | •            |
| ,,          | ,,         | ,,     | Rotterbam   | 656 "       |              |
| . "         | ,,         | ,,     | Amfterbam   | 288 "       |              |
| ,           | . "        | •      | •           | <u></u> -   | 11158 Ctr.   |
| nod         | Reuburg    | nad    | h Amsterdan | t           | 1352 "       |
| ,,          | Frankfur   |        | Coblenz     | 178 Ctr.    |              |
| . "         | <i>"</i>   | . "    | Cöln        | 1274 "      |              |
| . "         | "          | •      | ÷           |             | 1452 "       |
| •           |            |        |             | plebertrag  | . 13962 Çir, |

|              |                  |            | 'n                                      | ebertrag      | 13962 Ctr.  |
|--------------|------------------|------------|-----------------------------------------|---------------|-------------|
| zu Thal von  | Frankfurt        | nach       |                                         | 30 Ctr.       |             |
| , , , , ,    | " .              | ,,         | Befel                                   | 75 "          |             |
| ,,           | ,, .<br>,,       | ,,         | Emmeric                                 | 97 "          |             |
| ,,           | "                | "          | Romwegen                                | 9 "           |             |
| ,,           | ,,               | "          | Arnbeim                                 | 103 "         | ,           |
| i)           |                  | "          | Rotterbam                               | 120307 "      |             |
| "            | ` "              | "          | Amfterbam                               | 27303 "       |             |
| ••           | "                | "          |                                         |               | 147924 Ctr. |
| bon          | Döchft           | nach       | Rotterbam                               |               | 1506 "      |
| "            | Flöreheim        | "          | Cőln                                    |               | 478 "       |
| "            | Ruffelsheir      |            | Cöln                                    |               | 700 "       |
| <b>"</b> .   | Mainz            | ,,         | Cöln                                    | 12704 Ctr.    | ,,,         |
| ,,           | <i>"</i>         | "          | Düffelborf                              | 6340 "        |             |
| "            | "                | ",         | Rotterbam                               | 87566 "       |             |
| "            | .,,              | "          | Amfterbam                               | 8689 "        |             |
| "            | "                | "          |                                         |               | 115299 Ctr. |
| pon          | Bingen 1         | паф        | Rotterbam                               | 4748 Ctr.     | 110200 €    |
| ,,           | ,,               | <i>,</i> , | Amfterbam                               | 524 "         |             |
| "            | "                | ,,         |                                         |               | 5272 Ctr.   |
| ven          | <b>Horchheim</b> | nac        | Dorbirecht.                             | 11515 Ctr.    | ,           |
| , "          | <i>"</i>         |            | Rotterbam                               | 5080 "        |             |
| ,            | "                | "          | •                                       |               | 16595 Ctr.  |
| pon          | Wfaffenbor       | f nad      | n Rotterbam                             |               | 5650 "      |
| "            | Coblena          | ,          | Rotterbam                               | 39285 Ctr.    | 0000 #      |
|              | <i>"</i>         |            | Amfterbam                               | 045           |             |
| . "          | "                | "          | *************************************** | 210 ,,        | 39500       |
| won          | Reuwieb 1        | tado       | Rotterbam                               |               | 600         |
|              | Brohl            |            | Amfterbam                               |               | 5202        |
| "            | Cöln             | "          | Mülheim                                 |               | 4000        |
| "            | Düffelborf       | • 1/       | Rotterbam                               |               | ` 0 "       |
| "            | Rubrort          | "          | Amfterbam                               |               | 40074       |
| "            | Jugivii          | "          | •                                       | Of al "       | 366724 Ctr. |
|              | 25               | ·          |                                         | nen zu Thal   |             |
| Caran Caran  |                  |            |                                         | und zu Thal   | 632282 Etr. |
| Gegen Schler |                  |            | e he (in trem                           | den Schiffen) | 0.1000.1    |
| zu werg u    | nd zu Thai       |            |                                         | • • • • •     | 318304 "    |
|              |                  |            |                                         |               | 950586 Etr. |

|             | •        |             | In?  | Jahre 1851   | :           |      |                     |
|-------------|----------|-------------|------|--------------|-------------|------|---------------------|
| 311         | Mera von | Amflerdam   |      | Frankfurt .  | 68275       | Ttr. |                     |
| <b>0</b> ** | -        | "           | "    | Mainz        | 62703       |      |                     |
|             | "        |             | "    | Coblenz      | 16156       | ,,   | •                   |
|             |          | "           | "    | Straßburg    | 2252        |      | •                   |
|             | H        | "           | "    | Ofriftel un- |             |      |                     |
|             | n        | **          | "    | terbalb Fran | ŧ           |      | `                   |
|             |          |             |      | furt         | 1800        | ,,   |                     |
|             |          |             |      | -            |             |      | 151186 Ctr.         |
|             |          |             | 4.   | O            | 445070      | œ    | 131100 en.          |
|             | von      | Rotterdam   | nacy | •            | 145676      |      |                     |
| ٠.          | "        | "           | "    | Coblenz      | 21977       | **   |                     |
|             | ` "      | "           | "    | Mainz        | 60926       | "    |                     |
|             | "        | **          | "    | Mannheim     | 11527       | "    |                     |
|             | "        | "           | "    | Straßburg    | 15292       | **   |                     |
|             | "        | "           | "    | Biberich     | 756         | **   |                     |
|             | "        | "           | "    | Mülheim an   |             |      |                     |
|             | _        |             |      | Rhein        | 3413        | "    |                     |
|             |          | *           |      | •            |             |      | 259567 Etr.         |
|             | von p    | reuß. Häfen | nach |              | 11051       | Ctr. |                     |
|             | ,,       | " "         | "    | Neuburg      | 9715        | **   |                     |
|             | . "      | ,, ,,       | "    | Mainz        | 10411       | **   |                     |
|             | "        | ,, ,,       | "    | Mannheim     | 5152        | •    |                     |
|             | ,,       | ,, ,,       | "    | Straßburg    | 1828        | "    |                     |
|             |          |             |      |              |             |      | 38157 Ctr.          |
|             | von      | Mainz       | nach | Mannheim     | 3201        | Ctr. |                     |
|             | ,,       | ,,          | ,,   | Straßburg    | 2406        | **   |                     |
|             |          |             |      |              |             |      | 5607 Ctr.           |
|             | pon      | Krankfurt   | nach | Straßburg    |             |      | 3395 "              |
|             | ,,       | Luomias=    | •    |              |             |      | •                   |
|             |          | bafen       | ,,   | Frankfurt    | •           |      | 4600 "              |
|             |          | , ,         |      | •            | თ           |      | 100510 Ct           |
|             |          |             |      | =            | nen zu B    |      | 462512 <b>C</b> tr. |
| zu          | Thal von | Straßburg   |      |              | 11482       | Ctr. |                     |
|             | "        | "           | ,,   | Frankfurt    | 81          | "    |                     |
|             | ,,       | , <b>m</b>  | **   | Rotterbam    | 8 <b>58</b> | **   |                     |
|             | ,,       | ,,          | "    | Amsterdam    | 35          | **   |                     |
|             |          |             |      | 11eker       | trag        |      | . 12456 Ctr.        |
| ٠           |          |             |      | Hener        | np          | • •  | · than Att.         |

| <b>=</b>   |                                       |          |            |        | Uebertra | g            |        |             |
|------------|---------------------------------------|----------|------------|--------|----------|--------------|--------|-------------|
| u Thal von |                                       | ig nai   |            |        |          |              | 1237   | 7 "         |
| ,,         | Neuburg                               | **       | Rotter     | dam    |          |              | 1792   | 2 "         |
| . "        | Mainz                                 | **       | Amfter     | rbam   | 4514     | Ctr.         |        |             |
| ,,         | "                                     | ,,       | Notter     | dam    | 7726     | "            |        |             |
| . ,,       | "                                     | "        | Düffel     | dorf   | 10       | "            |        |             |
|            |                                       |          |            |        |          |              | 12250  | Gtr         |
| pon        | Frankfurt                             | nac      | Umfter     | bam    | 10801    | Ctr.         | 12200  | en.         |
| ,          | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | , ,      | Rotter     |        | 40308    | ,,           |        |             |
| - "        | ,,                                    | "        | div. M1    | bein=  |          | "            |        |             |
| "          | "                                     | . "      | bafen      | ,      | 903      | ,,           |        |             |
|            |                                       |          | y w   - 1. |        |          |              | ****   | <b></b> .   |
| 10.4.4     | CO. L. aud at                         | 4.       | 00 . 44    |        | 00=      | ·            | 52012  | err.        |
| Don        | Biberich.                             | паф      | Rotteri    |        |          | Ctr.         |        |             |
| "          | "                                     | "        | Utrecht    | t      | 340      | "            | -      |             |
|            |                                       |          |            | •      |          |              | 1207   | Ctr.        |
| nod        | Bingen                                | nach     | Rotteri    | bam    |          |              | 227    | ,,,         |
| ,,         | Coblenz                               | ,,       | Amftert    | dam    | 936      | Ctr.         |        | <b>,</b> ", |
| ,          | "                                     | *        | Rotterb    | am     | 72911    | .,           |        |             |
| - "        | ,,                                    | ,,       | anbern     | bol=   |          |              |        |             |
|            |                                       |          | land. H    | äfen   | 8667     | ,,           |        |             |
| -          |                                       |          |            |        |          | <del>"</del> | 82514  | <i>C</i> *1 |
| non        | Brobl                                 | nadi     | Amflert    |        | 42877    | <i>ر</i> د   | 02314  | eir.        |
|            | ,                                     | -        | Utrecht    |        |          |              |        |             |
| "          | "                                     | "        |            |        | 7000     | "            |        |             |
| "          | "                                     | "        | Dordtre    | :co) t | 5000     | #            |        | -           |
|            |                                       |          |            |        |          |              | 54877  | Cir.        |
| von ?      | Andernach                             | nach     | Dordire    | :cht   | 6950     | Ctr.         |        |             |
| ,,         | "                                     | "        | Amflerd    | am     | 10450    | "            |        |             |
|            |                                       |          |            | •      |          |              | 47100  | œ           |
| non 91     | faffenborf                            | naá      | œallant.   |        |          |              | 17400  | eir.        |
| or or      | öln                                   | muy      | Rotterd    |        |          |              | 5828   | "           |
| " હ        | VIII                                  | "        | SIVILETO   | uIII   |          |              | 4626   | "           |
|            |                                       | ١        | <b>3</b> u | (amm   | en zu T  | hal          | 246426 | Ctr.        |
|            | 2                                     | - m- m-  |            |        | nd, zu T | _            |        |             |
|            | Dule                                  | ******** | n gu D     | era m  | io, zu z | yaı          | 708938 | en.         |

In eigenen Schiffen ber Gesellschaft wurden sonach befördert im Jahre 1851:

gegen-Lohn.

Bunahme 598351 Ctr. gegen 1850.

Nach der 9. Generalversammlung der Frankfurter ActiensGesellschaft für Rhein und Main (am 2. Juni 1852) war der Rohertrag an Frachten und Schlepplöhnen im Jahre 1851 st. 310995. 50 fr. Zur Vertheilung blieben netto st. 53406 oder 5 pCt. Dividende (im Jahre 1850 3 pCt.). Das Actien=Capital beträgt fl. 1,000000.

7) Die Cölner Dampsichleppschiffschrt-Gesellschaft (seit 1842), besitt 5 Dampfer von 200 bis 300 Pferdefraft und 32 eiserne Schleppkähne, auch 2 Sees Schiffe.

#### Diese Gesellschaft beförderte zu Berg

|     |       | von  | Amfterbam: | von Rotterbam: | von Dorbtrecht; |
|-----|-------|------|------------|----------------|-----------------|
|     |       |      | Ctr.       | Ctr.           | Ctr.            |
| im  | Jahre | 1844 | 282752     | 360390         | 64498           |
| 11. | "     | 1845 | 322760     | 408456         | 37059           |
| ,,  | . ,,  | 1846 | 510715     | 517492         | 24896           |
| ,,  | "     | 1850 | 129760     | 177835         | . 16041         |
| "   | "     | 1851 | 182997     | 507727         | 35126           |

und 43689 Ctr. von Antwerpen in 7 Schiffen, darunter 25675 Ctr. Getreibe nach Mainz und Mannbeim.

# Zu Thal

| ₩                                                              |                 |            |           |  |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------|-----------------|------------|-----------|--|--|--|--|--|
| nach Amfterbam: nach Rotterbam: nach Dordirecht:               |                 |            |           |  |  |  |  |  |
| <b>~</b> .                                                     | 9905 <b>G</b> t | r. 1612    | 86 Ctr.   |  |  |  |  |  |
| <i>" "</i>                                                     | 5244 "          | 1596       | 59 "      |  |  |  |  |  |
| in 37 Schiffen in                                              | 40 Schif        | fen in 26  | Schiffen. |  |  |  |  |  |
| Im Jahre 1851 beförderte sie:                                  |                 |            |           |  |  |  |  |  |
| aberhalb Coln bis Mannheim und Leopolbehafen 1,176734 Ctr.     |                 |            |           |  |  |  |  |  |
| unterhalb Coin                                                 |                 |            |           |  |  |  |  |  |
|                                                                |                 |            |           |  |  |  |  |  |
|                                                                | Busa            | mmen 2,425 | 199 Etr.  |  |  |  |  |  |
| Im Jahre 1850 war ber Betrieb wie folgt:                       |                 |            |           |  |  |  |  |  |
|                                                                | Schiffe         | Ctr.       |           |  |  |  |  |  |
| ju Berg von Amfterbam nach Duffelbo                            |                 | uit 2276   |           |  |  |  |  |  |
| " " " Cöln                                                     |                 | ,, 127484  |           |  |  |  |  |  |
| " Rotterdam " "                                                | F 4             | "          | ,         |  |  |  |  |  |
| " Dordtrecht " "                                               |                 | " 16041    |           |  |  |  |  |  |
| "Antwerpen "                                                   | 4               | " 5447     |           |  |  |  |  |  |
|                                                                | 105             | 329083     | •         |  |  |  |  |  |
| Außerbem nach verschiedenen Statione                           |                 | 323003     |           |  |  |  |  |  |
| gegen Schlevplohn                                              | . 57            | 126556     |           |  |  |  |  |  |
| 8.8 1,,                                                        | 162             |            | 455639    |  |  |  |  |  |
| Bu Thal von Coln nach Amflerban                                |                 | 147366     | 455059    |  |  |  |  |  |
| m                                                              |                 | 409905     |           |  |  |  |  |  |
| Danhtnadi                                                      |                 | 161286     |           |  |  |  |  |  |
| Washington, and            |                 | 12137      |           |  |  |  |  |  |
| " " " Antwerper                                                |                 |            | •         |  |  |  |  |  |
| and and unification of tallower and                            | 150             | 730194     |           |  |  |  |  |  |
| und nach verschiedenen Stationen gegen Robn 9 23017            |                 |            |           |  |  |  |  |  |
| Lohn                                                           | ·               | 23017      |           |  |  |  |  |  |
|                                                                | 159             |            | 753211    |  |  |  |  |  |
| und nach Coblenz, St. Goar, Bingen,                            |                 |            |           |  |  |  |  |  |
| Mainz u. Mannheim burch Dampf                                  |                 | -          |           |  |  |  |  |  |
| schlepper                                                      | . 231           |            | 552943    |  |  |  |  |  |
| Zusammen                                                       | 390             |            | 1,761793. |  |  |  |  |  |
| Gegen 1849 hat die Gefellichaft im Jahre 1850 me br befördert: |                 |            |           |  |  |  |  |  |
| ju Berg 46126 Ctr., ju Thal 357118 Ctr. juf. 403244 Ctr.       |                 |            |           |  |  |  |  |  |
| Character 4050 makes in Cabra 4054 a CC010C                    |                 |            |           |  |  |  |  |  |
| araru tono mithi im antit 100:                                 |                 | , 06       | 13400 n   |  |  |  |  |  |

Nachdem die Rhein-Acte vom 31. März 1831 geschloffen, wodurch die seither von der niederländischen Regierung entgegengestellten Sinderniffe ber freien Seeschifffahrt befeitigt wurden, bilbete sich im Jahre 1835 zu Coln eine Actiengesellschaft für die Schifffahrt nach überseeischen Häfen. Das erste Schiff, "Der Rhein", ging im Jahre 1837 nach London ab, das zweite, "Der Verein" im Jahre 1838 nach Newpork. In Folge entstandener Zwistigkeiten löste sich aber die damalige Gesellschaft wieder auf und verkaufte bie beiben Schiffe. Hierauf erschien in London im Nahre 1839 ein Prospectus für eine beutsch=englische Dampfichiff= fahrt-Gesellschaft auf bem Rhein und nach überseeischen Lanbern, die aber nicht zu Stande fam. Dagegen unternahm bie im Jahre 1842 ins leben getretene Colner Dampfichlepp= ichifffahrt-Gesellschaft eine überseeische Kahrt mit 2 eisernen, 'mit beweglichem Riel gebauten Schiffen "Die hoffnung" und "Der Fortschritt". Die hoffnung fährt zwischen Coln-London und Coln-Stettin, und ber Fortschritt zwischen Coln-Veterebura.

Im Jahre 1849 brachte "Die Hoffnung": von Eöln nach London 6182 Etr. und zurück 5637 Etr. " Eöln " Stettin 4497 " " " 6500 " "Der Fortschritt":

von Cöln nach Petersburg 5480 Ctr. und zurück 4600 Ctr. Im Jahre 1850 wurde eine directe Fahrt von Cöln nach Liverpool eröffnet und zwei Reisen dahin gemacht. Bon Liverpool aus machte am 4. Sept. 1850 das Barfsschiff, "Der Fortschritt" die erste transatlantische Fahrt

im Zwischenhandel nach Rio Janeiro und von da nach Hamburg. Bon Hamburg ging es wieder nach Buenos-Apres ab, und von Buenos-Apres sollte es zurück nach Cöln kommen (mit Häuten).

Im Jahre 1851 brachte die Brigg "Hoffnung" von Coln nach Stettin 7603 Ctr. in zwei Reisen, und zuruck 4243 Ctr. in einer Reise.

8) Die Düsseldorfer Dampsichleppschiffsahrt-Gesellsschaft (seit 1846), besitzt 2 Schlepper von 200 Pferdestraft und 12 eiserne Schleppfähne.

Diese Gesellschaft beförderte mittelft eigener Fahrzeuge:

im Jahre 1850 zu Berg 163479 Ctr. "Thal 25285 "

im Jahre 1851 468730 Ctr. 142268 ...

188764 Ctr.

610998 Ctr.

Außerdem wurden von derfelben geschleppt gegen Lohn:

im Jahre 1850 im Jahre 1851
mit Etr. mit Etr.

zu Berg 91 Schiffe 162440 195518

, " 84 Roblenschiffe 542677 466310 (122 Rob-

705117

661828

zu Thal 29 Schiffe mit 79944 Etr. im Jahre 1851

944 Ctr. im Jahre 1851 26910 "
3usammen im 3. 1851 1,299736 Ctr.

9) Die Ruhrorter Dampfschleppschiffsahrt-Gesellschaft (seit 1846), besitt 5 Dampfer, worunter 4 von 300 Pferbefraft, und mehrere eiserne Schleppkähne.

Diese Gesellschaft befördert bloß Ruhrer Steinkohlen. Zu gleichem Zwede besitzt ber Kohlenbergwerkbesitzer Franz haniel in Ruhrort 3 Dampfichlepper und ber Rohlenbergwertbesitzer Mathias Stinnes in Mülheim an ber Ruhr 2 Dampfichlepper, barunter 1 von 350 Pferbefraft.

(Saniel foll im Jahre 1851 mehrere neue eiferne . Schlevpfabne baben bauen laffen).

Die Jahl der hölzernen Steinfohlenschiffe (Ruhrschiffe) betrug im Jahre 1850 über 400 (von 2000 bis 4000 Ctr.).

Bei dem Rheinzollamte zu Coblenz passirten im Jahre 1850 zu Berg:

```
von der Ruhrorter Gesellschaft in 323 Schiffen 944124 Etr. Rohlen, "Franz Saniel . . . . . " 382 " 1,599750 " " " Wathias Stinnes . . " 155 " 567777 " "
```

zusammen 3,111651 Etr. Roblen,

und im Jahre 1851 zu Berg: ... von der Ruhrorter Gesellschaft in 335 Schiffen 1,105073 Ctr. Kohlen, "Franz Saniel . . . . . " 304 " 1,291137 " " " Wathias Stinnes . . " 51 " 174773 " "

aufammen 2,570983 Ctr. Roblen.

Die großen Verdienste der Aheindampfichifffahrt um die Bermehrung des Verkehrs und die Belebung der Berbindungen auf dem Flusse werden jest allgemein anerkannt.

Die augenscheinlichen Bortheile ber Schleppschifffahrt sind die, daß die Kausseute weit schneller und billiger ihre Waaren beziehen können wie sonst. Früher dauerte die Fahrt zu Berg, durch die Beurtschiffe:

von Rotterdam bis Cöln 10 bis 20 Tage,
" Amsterdam " Cöln 14 " 30 "
" Rotterdam " Straßburg 40 " 42 "

Gar oft war in Lobith, besonders wenn viele Schiffe zugleich eintrafen, Mangel an Ziehpferden, und dadurch ein Aufenthalt von 6 bis 8, ja selbst 10 Tagen. (S. Segelschifffahrt.)

Jest legen die Schleppschiffe bei der Bergfahrt den Weg von Rotterdam bis Cöln in 3 bis 5 Tagen,

- ,, Amsterdam ,, Cöln ,, 5° ,, 8 ,,
- " Rotterdam " Straßburg " 10 " 12 "

(3m Mai 1849 machte bas Frantfurter Dampsichleppboot "Borwarts" die Reise von Rotterdam nach Strafburg, mit 4000 Ctr. Gut, bei niedrigem Wasser, in 11 Tagen. Sein Tiefgang beträgt 25 Joul.)

Wenn sonach viele kostbare Zeit, fast 3/4 gegen früher, und Ausgaben für Pferde und Menschen und für Zehrung unterwegs, gespart werden, so können die Eigner auch billigere Frachten stellen, was nicht bloß den Kausseuten, sondern dem Publikum im Allgemeinen zu Gute kommt \*).

Folgendes waren die Frachtpreise im Jahre 1850 (nach dem Jahresberichte der Central = Commission für 1850. S. 7):

<sup>\*)</sup> für ben Schleppbienft zu Berg gablten bie Segelschiffe noch vor einigen Jahren

von Coln nach Maing 9 fr. vom Etr., jest 7 fr.,

Wer von ben Segelschiffern sich teinem regelmäßigen Schleppbienft anschließen, sondern auf vorübergehende Schlepper warten will, jabit fogar von Ebln nach Mainz nur 6 fr., nach Mannheim 8 fr.

zu Bera zu Thal zwischen Coln und Maing 15-19 fr. 10-14 fr. 20-24 .. 13-17 Krantfurt Würzburg 38-45 27-49 Mannbeim 18-24 " 10-161/2 " Seilbronn 24-32 fr. 19-23 fr.

Selbst die Segelschiffe ziehen sest Nugen aus den Dampfschiffen, indem sie sich häusig (man kann fast sagen, am Niederrhein zu Berg ausschließlich) von denselben in's Schlepptau nehmen lassen, um auf diese Weise rascher und wohlseiler vorwärts zu kommen, als es durch Pferde mögslich ist. Auch können sie nur dadurch mit den herabgedrückten Frachtsägen etwas leichter auskommen. Besonders zeigt sich der Bortheil der Dampsschiffshrt zu Berg, bei hohem Wasserstande, wo die Leinpfade wegen leberschwemmung von den Segelschiffen nicht benust werden können.

Auf ber andern Seite läßt sich nicht leugnen, daß auch wieder durch die Dampsichleppschifffahrt den Segelschiffen (namentlich dem kleineren Schifferstande nebst den vielen dabei Betheiligten) große Rachtheile entstanden sind und noch immer erwachsen. Eine Masse von Familien, die bisher von den Segelschiffern ihre Beschäftigung und Brod erhielten, ist bereits verarmt oder geht der Berarmung entgegen, während die Dampsschiffschriffschrt-Sesellschaften

| - | awischen | Cöln | —<br>unb | Emmerich   |    | Berg<br>Sgr. | •  | Thal.<br>Sgr. |
|---|----------|------|----------|------------|----|--------------|----|---------------|
|   | ,,       | "    | ,,       | Saarbrüden | 9  | ,,           | 9  | "             |
|   | 1/       | "    | ,,       | Rotterbam  | 60 | Cents        | 39 | Cents         |
|   |          |      |          | Amflerdam  | 85 |              | 46 |               |

Diese niedrigen Ansage sind besonders entstanden durch die vermehrte Concurrenz und den Reubau vieler Schlepptähne, wodurch die Leistungsfähigteit der Transportmittel für die größere Schiffschrt über das augenblickliche Bedürfniß erhöht worden ist. Die Segelschiffe verstehen sich oft zu den niedrigsten Frachten, um nur Ladungen zu besommen. So wurde eine Parthie Rohzuder von Rotterdam bis Coln (50 beutsche Meilen) im Jahre 1850 zu 39 Cents oder 23 fr. der Centner transportirt. (S. Jahresber. für 1850, S. 5 u. 8.)

burch ihr vereintes großes Capital blüben und mit jedem Jahre zunehmen. Biele Kaufleute find zugleich Actionaire biefer Gefellichaften und suchen schon aus biefem Grunde. b. b. aus perfonlichem Interesse, ihren Dampfbooten und Schleppfähnen die größtmöglichste Zahl Güter zuzuwenden und ihre eigenen Leute babei anzustellen. Es ift leicht gesagt: Die Schiffer sollen etwas Anderes ergreifen, b. h. sich um neue Erwerbsquellen bemüben. Bon ben jungeren Schiffern läßt fich folches wohl noch bin und wieder erwarten, von den älteren aber Diese Verkehrsveränderung ift nun allerdings sehr nict. betrübend; sie ist aber mehr oder weniger die Kolge eines ieben Uebergangs, einer jeden neuen Bervollfomm= nung, wie 3. B. bei Einführung ber Buchbruderpreffen, ber Dampf= und Spinnmaschinen, ber Gisenbahnen 2c., und läßt sich and im vorliegenden Kalle nicht wohl beseitigen, es fei benn, daß die Dampfichleppschiff-Gesellschaften aus freien Studen ben am barteften Bedrangten auf irgend eine Beise . eine Entschädigung zu Theil werden ließen. Es ware bieses eine schöne großherzige Handlung, beren aber nur wenige unter ben Capitalisten fähig sein bürften.

Durch die Dampfschifffahrt auf dem Rhein werden übrisgens jest nahe an 3000 Menschen beschäftigt. Bei den Personens Dampfern beträgt die Mannschaft im Durchschnitt 15 Mann, bei den Remorqueurs 20 M. und bei den Schleppfähnen 3 M.

Durchschnittlich wird der Berth ber Dampsichiffe ju 30000 Ribir. per Boot angeschlagen, ber Dampsichlepper "50000 " (das größte zu 75000 Ribir.), ber eisernen Schlepptähne "8000 " (der größte zu 10000 Ribir.).

#### Bufammenftelluna

ber im Sabre 1851 bnrch Schlepp- und Berfonen - Dampficiffe auf bem Rhein beforberten Guter (au Berg und ju Thal).

1) Durch Dampfichleppichiffe:

Dorbirechter Gesellichaft Güterzahl nicht bekannt. Rieberlanbifde Gefellichaft ( Gefellicaft 1,299736 Ctr. (im Jahre 1850 Düffeldorfer 973825). Colner 2,425199 ,, (,, 1,761793). Mainzer 478876 634684), ,, Krankfurter 1,548937 9505867. ,, (,, Ludwigsbafener 872470 ,, (,, 915378). ,, ,, Mannbeimer Gefellicaft nicht befannt, Rubrorter (für Steintoblen), nicht angegeben. Rrang Baniel (für Steinfoblen) 1.340098 Ctr. Mathias Stinnes 179473

Im Labre 1850 beförderte die Rubrorter Gefellichaft unb Saniel und Stinnes ausammen ju Berg oberbalb Cobleng 3,111651 Ctr.

2) Durch Versonendampfschiffe:

Niederlandische Gesellschaft, nicht befannt,

Düffelborfer 447116 Ctr. (im 3abre 1850 411609), Colner 437159 ,, (,, 383648).

Bufammen minbeftens 11,000000 Ctr. burd Dampffraft.

In welchem Maage allmählich die Anwendung ber Dampftraft zugenommen, und bie Anwendung ber Bugpferbe abgenommen bat, erhellt aus folgender Aufftellung in dem Jahresberichte ber Centralcommission für Rheinschifffahrt für 1851. G. 23.

| Die Fähre bei<br>Duffelborf) | hat über | oberhalb<br>geseyt. | An ber Schiffbrude bei Duffelborf<br>gingen vorbei mittelft Dampftraft: |            |  |  |
|------------------------------|----------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------|--|--|
| im Jahre<br>1843             | 14384    | Pferbe.             | 339 S                                                                   | diffe.     |  |  |
| 1844                         | 10179    | ,,                  | 627                                                                     | <i>,</i>   |  |  |
| 1845                         | 9864     | "                   | 1073                                                                    | "          |  |  |
| 1846                         | 8781     | v                   | 1527                                                                    | "          |  |  |
| 1847                         | 9381     | "                   | 2566                                                                    | "          |  |  |
| 1848                         | 4696     | "                   | <b>2438</b>                                                             | "          |  |  |
| 1849                         | 2022     | ",                  | 2860<br>3989                                                            | <b>"</b> . |  |  |
| 1850                         | 1287     | **                  | 3909                                                                    |            |  |  |

# Segel-Schifffahrt.

Die Segelschifffahrt auf bem Rhein hat durch die Dampfschifffahrt, namentlich durch die Schleppschiffe, einen bedeutenden Stoß erlitten. (S. vorher Dampsschifffahrt.) Bis zum Jahre 1848 war die Zahl der neu gebauten Segelschiffe noch im Steigen. Im Jahre 1845 wurden nämlich am Rhein geaicht 290 neue Schiffe, im Jahre 1848 324 neue Schiffe.

Schifferpatente zur Befahrung bes Rheins wurden ertheilt:

im Jahre 1840 127,

" " 1845 132,

, , 1846 185,

" " 1847 198 (mit Inbegriff ber erneuerten in Holland). Unter ben Schifferpatenten vom Jahre 1845 kamen

27 auf Baben ,

2 " Frankreich (Straßburg),

1 " Baiern,

16 " Großberzogthum Deffen,

1 " Raffau,

36 " Preußen,

49 " Solland, worunter 5 an Dampfbootführer.

Die Zahl ber beutschen Segelschiffe, welche birect nach Holland fahren, betrug im Jahre 1848 nahe an 100. Darunter waren 6 Redarschiffe (Hasmersheimer) von 17200 Etr. Ladungsfähigkeit. Die Mainschiffe fahren in der Regel bloß bis Coln. Viele Güterschiffe geben zu Thal leer und bringen Ladung zurück.

Zwischen Cöln und Straßburg fahren bei gutem Wafferstande Segelschiffe von 2000 bis 3000 Ctr. (die größeren nur bei hohem Waffer mit voller Ladung). Die kleineren oder Anhang (Schnieken) halten 300 bis 800 Ctr.

Oberhalb Straßburg (von Basel bis Straßburg fahren zu Thal Schiffe von 600 bis 1500 Etr. (85 K. lang und 12 Fuß breit). Zu Berg können solche kaum den dritten oder vierten Theil einnehmen, daher auch diese Bergkahrt jest wenig mehr benust wird. Die Kähne zwischen Basel u. Laufenburg sind gewöhnlich 60 K. lang und 5 K. breit und fassen 100 bis 150 Etr.

Aus der Schweiz kommen leicht gebaute tannene Schiffe von 400 bis 500 Etr. (zuweilen auch bis 800 Etr.), Lauertannnen genannt, die aber bloß zu Thal bis Straßburg und Rehl fahren und dort verkauft werden. Das Gefäll des Rheins ist zwischen Basel und Straßburg so stark, daß fast nur Thalfahrt möglich ist. (S. vorher S. 11.)

Die Illernachen halten 200 bis 300 Ctr. Die Baiblinger Rachen (aus bem Babifchen) 80 bis 100 Ctr.

Aus dem Neckar kommen große und kleine Humpelnachen in den Rhein, die großen von 900 bis 1000 Ctr., die kleinen von 300 bis 100 Ctr.

Auf dem Niederrhein zwischen Cöln und Holland fahren

große holland. Beurtschiffe, die gewöhnlich zu Berg nur dis Coln herauf sahren (mit Ladung) und fast alle auch Rückfracht zu That erhalten. Einige dieser großen holland. Schiffe haben eine Tragsähigkeit von 10000 bis 11000 Ctr., nehmen aber nur bei ganz gutem Wasserstande volle Ladung ein und lassen sich jest fast durchgängig schleppen. Auf ihnen wohnt in einer freundlichen, mit dem hohen Berdeck gleichlausenden Stube, der Schiffer oder Eigenthümer mit seiner Familie. Die weißen Borhänge an den Fenstern, die hübschen Möbel und das nette Innere dieser Stuben zeugen von Wohlstand und niederländischer Reinlichkeit. Die Amsterdamer Schiffe sind in der Regel schmäler wie die Rotterdamer (wegen der Kanal-Schleusen, die sie zu passiren haben, was bei den Rotterdamern nicht der Fall ist).

Bor Einführung der Dampsichleppschiffe bediente man sich in der Bergsahrt von der holland. Grenze (Lobith) an bis hinauf nach Speier, Germersheim und Schröd gewöhnslich der Pferde zum Borspann. Bon da an die Straßburg und Rehl der Menschen zum Ziehen, da auf dieser Strede ordentliche Leinpfade schwer anzulegen sind, wegen der Zerrissenheit der User. Auf eine Bergladung von 3000 Etr. rechnete man 10 bis 12 Pferde oder 80 bis 90 Menschen. Im Ganzen mögen wohl früher an 3000 Leinspferde am Rheinstrom in Thätigkeit gewesen sein.

Folgendes ift die Zahl ber Segelschiffe, die im Jahre 1848 ben Rhein, Main und Nedar befuhren\*) (über 900 Ctr. Ladungsfähigkeit).

```
Bu Bürttemberg ge-
  borten 22 Redarichiffe,
  bie ben Rhein befuhren.
  worunter . . . . . . . . . 9 zu Forchheim von 1200 bis 2000 Ctr.,
                         2 " Canftadt
                                         " 2000 Ctr.,
ju Baben geborten,
  Redar. u. Rheinschiffe:
       50 gu Sasmerebeim
                             von 1500 bis 4200 Ctr.,
                                       , 1500
        6 " Redarfteinach
                                 1200
      . 13 " Nedar-Gemund
                                 1500
                                          3000
       23 " Eberebach
                                 1200
                                          2000
       2 " Ziegelhaufen
                                 2000
                                          3000
          " Beibelberg
                                 1200
                                          1500
       10 " Mannbeim
                                 4400
                                          7500
  Main- u. Rheinschiffe :
                            von 1100 bis 2900 Ctr.,
        9 ju Bertheim
        8 " Nieberhausen
                                1500 , 4400
          .. Oberbausen
                                1500 Ctr.
           " Ruft
                                2900 \,,
        1
                                1900 bis 2300
        6 " Kreiftätt
ju Baiern geborten,
  Dain- u. Rheinschiffe :
        9 zu Aschaffenburg
                            von 1900 bis 3800 Ctr.,
       21 " Bamberg
                                          3800
                                 1500
          " Fridhausen
                                 1000
                                          1900
        8 " Gemund
                                 1400
                                          2800
       21 " Rigingen
                                 1100
                                          3300
```

<sup>\*)</sup> Siehe "Darstellung ber Lage ber Segelschiffsahrt auf bem Rhein und ber zur hebung berselben nothwendigen Maßregeln, Besel bei J. Bagel", 1848, worin die Ramen jedes Schiffes und Eigenthümers genau bemerkt, ber Berth und die Mannschaft ber Schiffe aber zu hoch angeschlagen sind.

```
Daine u. Rheinschiffe:
                            von 1200 bis 3000 Ctr.,
       2 au Martibreit
                                       .. 3500
       8 " Miltenbera
                                1500
                                      " 4200
      15 " Schweinfurt
                               1500
       4 " Frankfurt
                               1700
                                      " 2200
       1 .. Offenbach
                                3000 Ctr.,
Rheinichiffe : (rheinbaierifch)
                            bon . 1300 Ctr.,
       1 ju Reuburg
       6 " Speier
                             " 1700 bis 5200 Etr.,
                             " 2500 " 6000 "
       6 " Frankenthal
ju Gr. Deffen geborten,
   Redarichiffe :
      11 zu Hirschhorn
                            von 1200 bis 1800 Ctr.,
       8 " Redarfteinach
                                1000 ,, 2500 ,,
                            . 10
   Rheinschiffe :
       8 ju Worms
                            von 1100 bis 2400 Ctr.,
                                      , 2000
       4 " Rheindürkbeim
                                1300
       5 " Gernebeim
                                1200 .. 2000
                             " 1300 Ctr..
       1 " Rierftein
                             " 1300 bis 1500 Ctr.,
       3 " Gedenbeim
       9 " Beigenau
                                1300
                                       .. 3800
      11 " Mainz
                                1900
                                      . 6500
      19 " Bingen
                                1400
                                      , 6000
au Raffau geborien, Rheinschiffe:
       1 zu Walluf
                           von 3000 Ctr.,
       3 " Ellfeld
                                1300 bis 1900 Ctr.,
       1 " Deftrich
                              1100 Ctr.,
       4 " Rübesbeim
                             .. 1100 bis 2400 Ctr.,
       3 " Lord
                                1800 . 2000
       9 " Caub
                                      , 6000
                                1900
       2 .. Rieberlabnftein
                                1200
                                     .. 5200
ju Dreußen geborten, Rheinichiffe :
       6 ju Dbermefel
                            von 1000 bis 2400 Ctr.,
                                      " 2400
       8 " Bovvart
                                1000
                                      , 2200
       3 . Dberfvap
                                1100
      19 . Coblenz
                                2500
                                      ,, 7000
                                                " (meift große),
                                      " 3000
      17 " Ballendar
                             , 1500
                                                     bto.
```

```
ju Preußen geborien,
   Rheinschiffe :
                             pon 1300 bis 5400 Ctr.,
       6 au Geb. Engere
       1
          " Reuendorf
                                 1800 Ctr.,
                                 1800 bis 2500 Ctr.,
          " Beigenthurm
                                        , 2500
          " Reuwied
                                 1000
                                 1200
                                        , 1800
       3
          " Irrlich
                                 1800 Ctr.,
        1
          .. Brobl
                                 1000 bis 1400 Ctr.,
          " Andernach
                                 1200 Ctr.,
          .. Leutereborf
                                 1200
           " Rheinbrühl
           " Breifig
                                 1200
                                 1200
          " Krippe
                                 1500 bis 1800 Ctr.,
          " Ling
        2
           " Remagen
                                 1200 Ctr.
        1
                                 1700 bis 1800 Ctr.,
          " Ronigewinter
           " Dollenborf
                                 1200
                                        ., 2400
                                  3200 Etr.,
           " Bonn
                                  1200 bis 1600 Ctr.,
          " Bruel
                                 3000 Ctr.,
        1
           " Porz
           " Cöln
                                 3000 bis 5500 Ctr.,
                                  1200 Ctr.,
           " Worringen
        1
          " Reuß
                                  1200 bis 3500 Ctr.,
                                  4000
                                           5000
           " Düffeldorf
           " Duisburg
                                  3000
                                           4500
        5
           " Befel
                                  2400
                                           6000
       29
        4
           " Xanten
                                  1200
                                           3000
                                  1200
                                           6000
           " Rees
                                  1500
                                           3800
          " Emmerich
```

juf. 520 Schiffe\*)

von 1,317500 Etr. Labungefähigfeit.

<sup>\*)</sup> Darunter

<sup>162</sup> preußische, 130 babifche,

<sup>99</sup> baierische,

<sup>80</sup> großb. beffische, 22 murttembergifche,

<sup>23</sup> naffauifde, 4 Frankfurter.

<sup>3</sup>af. 520 Schiffe.

- Auf bem Main rechnet man an 230 größere Schiffe von 1000 bis 3800 Ctr.
- Auf der Mosel und Saar rechnet man an 700 Schiffe (kleinere und größere), wovon einige auch in den Rhein gehen.
- Auf der Lahn rechnet man an 160 Schiffe, worunter die Hälfte von 200 bis 300 Ctr., die andere Hälfte von 700 bis 900 Ctr. nebst 60 Schiffen von 200 bis 800 Ctr. von verschiedenen Grubenbesigern und Gewerkschaften.
  - Auf der Ruhr rechnet man an 400 Steinkohlenschiffe von 1500 bis 4000 Ctr., einige auch darüber.
  - Auf ber Lippe rechnet man an 100 Schiffe.

# Verkehr der Haupthäfen zwischen Strafburg und Emmerich.

## Strafburg\*). (Bertebr mit Rheingatern.)

Der Freihafen von Straßburg besteht in einem Entrepôt reel und der Ill, wo die Rheinschiffe anlanden. Durch die Schleuse am Quai zu Straßburg fahren die Schiffe aus der Ill mit voller Ladung. Eine andere Schleuse an den Mühlen erleichtert den Kanalschiffen die Fahrt zum Kaufhaus.

Der Rhein= und III-Ranal oder Ruppertsau-Ranal wird jest ausschließlich von den Rheindampsschiffen und Güterschiffen benutt, die bis Straßburg an den Quai fahren. Dieser, eine halbe Stunde lange Ranal (1841),

<sup>\*)</sup> Straßburg (einft eine freie, ganz deutsche Reichsstadt und fraftige Beschützerin ber freien Rheinschifffahrt), das durch seine Lage die obere große Furth vom Rheinstrome bezeichnet, ift nun eine französische Festung, und der Deutsche steht hier (wie irgendwo charatteristisch bemerkt worden) in französischer Uniform gegen Deutschland Shildwache!

befitt eine große Durchgangsschleuse und Flußfangsschleuse mit Zugbrücke; doch bietet die Einfahrt am Mein noch einige Beschwerlichkeit wegen der starken Strömung und Riesablagerung.

Der Verkehr von Strafburg mit Rheingütern war in den Jahren 1844—45 und 1848—51 wie folgt:

|                | 1844. 1845.                           | 1848. | 1849.  | 1850.  | 1851.  |
|----------------|---------------------------------------|-------|--------|--------|--------|
|                | Ctr. Ctr.                             | Ctr.  | Ctr.   | Ctr.   | Ctr.   |
| Abgang zu Thal | 27301 23651                           | 5615  | 63300  | 34020  | 33601  |
| Antunft " Berg |                                       |       | 109120 | 91180  | 104466 |
|                | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |       |        |        |        |
| •              | 245080 128790                         | 11750 | 172420 | 125200 | 138067 |

In früheren Jahren bezog Straßburg viele Güter von Mainz und Frankfurt (zwischen 200000 und 300000 Etr. jährlich, meist Coloniaswaaren) und verschiffte dahin franz. Weine, Branntwein, Weingeist, Del, Mandeln, Krapp zc. Die Thalverschiffung sindet zwar auch jest noch statt, aber lange nicht mehr in dem Maaße wie früher; namentlich haben die Weinsendungen aus der Burgund über Straßburg nach Deutschland bedeutend abgenommen, da man jest in Deutschland mehr Bordeauxwein trinkt, auch viel Rothwein (aus Burgunder Reben) am Rhein selbst gezogen wird, sowie auch am Nedar und an der Mosel, der dem Burgunder nicht nachsteht.

# Berkehr auf dem Rhein=Rhone=Ranal.

Dieser Kanal (zuweilen Essaffer Kanal ober Canal Monsieur genannt) fängt bei St. Jean de Losne, an ber Mündung bes Kanals von Burgund, an, geht längs dem Flusse Doubs hinauf, durch Besançon bis Montbeillard (Mömpelgard); dann durch 15 Schleusenwerte, und sentt sich durch 18 andere Schleusen in das Juthal oder Elsaß hinab nach Mülhausen. Er wurde im J. 1804 begonnen, im Jahre 1829 theilweise eröffnet und im Jahre 1832 auf seiner ganzen Strecke vollendet. Durch den Kanal von Burgund, Jonne und Seine sieht er mit Paris in Berbindung und durch den Doubs und die Saone mit Lyon. Zu Mülhausen, das auf einer von der Il gebildeten Halbinsel liegt, besindet sich ein großes Bassin, von wo ein besonderer Zweig-Kanal in den Rhein nach Hiningen bei Basel führt. Colmar wird nicht von dem Kanal berührt, hat aber dagegen die Eisendahn, die von Strasburg nach Basel über Schletistadt, Colmar und Mülhausen führt und dem Rhein-Rhone-Kanal viele Güter entziebt.

Der Kanalverkehr war zu Mülhausen bis z. 12. Juni 1829 : 6,543980, " Hüningen " 17. Juli 1830 : 2,488500, " Straßburg " 28. Nov. 1832 : 827700.

Der Gesammtverkehr in biesen 3 Stationsorten, welche bie Rord-Section bilben, betrug von ber Zeit ber Eröffnung bis zum Jahre 1839 (einschließlich) zu Mülbausen 29,516050 Ctr.,

" Suningen 10,457466

" Strafburg 4,678350 "

Bufammen 44,652866 Ctr.

Folgendes war ber Kanalverkehr in den Jahren 1844 — 45 und in den Jahren 1849 — 51

|                 | 1844             | 1845.    | 1849.      | 1850.              | 1851.              |
|-----------------|------------------|----------|------------|--------------------|--------------------|
| zu<br>Mülhausen | ©tr.<br>8,241980 | Etr.     | 6tt.       | %tr.<br>8.1502002) | Ctr.<br>7,843080s) |
| Buningen        |                  |          | 1,212000   | 2,220800           | 2,299800           |
| Straßburg       |                  |          |            | 559700             | 774240             |
|                 | 11,280480        | 8,719700 | 6,6613401) | 10,930700          | 10,917120          |

<sup>1)</sup> Darunter 1,110000 Etr. franz. Steinkohlen (u. 17800 ausland.), 1,417000 " Holz und Breiter, 1,302000 " Bein, Branntwein 2c.,

96000 ", Getreibe, aus Marseille. 136000 ", Erze. Masseleisen, Del. Kro

136000 "Erze, Masselsseisen, Del, Krapp, Steine, Gyps, Schweizerkäs, isländ. Moos 20.

2) Darunter 2,257200 Ctr. Steinkohlen aus Frankreich, 3,766400 " Stammbolz und Bretter,

1,068000 " Wein, Branntwein, Farbwaaren ac.

3) Darunter 1,762000 Etr. Steinfohlen aus Franfreich.

## Rebl \*), Freiftatt und Anielingen.

Kehl ist als Hafenplay von keiner großen Bedeutung. Bloß das der Kinzig herabkommende Floßholz bringt daselbst noch einiges Leben hervor. — Im J. 1851 gingen von hier zu Thal 9444 Ctr., darunter 1339 Klaster Brennholz und 10106 Stämme Rupholz; zu Berg 11697 Ctr., zusammen 21141 Ctr. (im Jahre 1850 bloß 12661 Ctr.).

Ju Alt-Breisach hat der Rheinschiffsahrtsverkehr fast ganz ausgehört. Zu Berg passürten nur 28 Etr. und der ohnehin unbedeutende Thalverkehr hat sich abermals vermindert (17373 Etr. gegen 22530 im J. 1850). — Zu Freistätt gingen im Jahre 1851 zu Berg 5250 Etr., zu Thal 1871 Etr., zusammen 7121 Etr. (im Jahre 1851 bloß 4185 Etr.).

Ju Knielingen gingen im Jahre 1851 zu Berg 2396 Ctr., zu Thal 4682 Ctr., barunter 2844 Ctr. Brennholz (Scheitsholz), zusammen 7078 Ctr.

Der Krahnen von Knielingen und die Schiffbrücke und Landungsbrücken der Dampfschiffe sind bei der Insel Maximiliansau (1/2 Stunde von Knielingen), wo auch ein Gasthof, ein Jollhaus x. Bon Carlsruhe nach Maximiliansau rechnet man 13/4 Stunde (über Mühlburg und Knielingen). Knielingen selbst hat keinen Hafen, da es landeinwärts liegt, somit die Angabe der Schiffbrücke (S. 15) zu berichtigen.

<sup>\*)</sup> Rehl liegt 1 Stunde von Strafburg entfernt, 1/2 Stunde rechnet man über die beiden Schiffbruden (große und kleine) und 1/2 Stunde vom jenseitigen Rheinufer bis zum landeinwarts liegenben Strafburg.

Die badische Eisenbahn hat in der Guterbeförderung des Oberrheins große Beränderungen bewirkt. Im Jahre 1851 wurden auf dieser Bahn, nach amtlicher Mittheilung. 2,610569 Etr. Güter befördert.

# Menburg, Leopoldshafen und Gueier.

Reuburg (am linken Rheinufer), unweit ber französischen Grenze, gebort zu Rheinbaiern.

Leopoldshafen, besser bekannt unter dem alten Namen Schröck, liegt am rechten badischen Rheinuser, 6 Stunden unterhalb Neuburg und 3 Stunden von Carlsruhe, und besitzt einen gut eingerichteten Hasen mit Lagerhaus. Früher war Schröck der Hauptspeditionsplatz am Oberrhein, für Güter die aus Holland in die Schweiz und nach Oberschwaben gingen, oder von dort kamen.

In der alten Stadt Speier (Bairisch) zeigt sich besonders im Schiffsbau wieder viele Thätigkeit. Die hiesigen Schiffswerften gehören zu den ältesten am Rhein. Im Juli 1852 wurde ein Seeschiff "Willem de Twete" für holländische Rechnung vom Stapel gelassen, das erste Seeschiff, das bis jest am Oberrhein gebaut wurde.

In früheren Jahren, wo handel und Schifffahrt dieser Stadt blühten, wurden die Speierer Schiffbauer bis nach Wien berufen.

Man hat jest ben Plan, einen geräumigen Winterhafen zu Speier anzulegen, für ben bereits an der Mündung bes Speierer Bachs ein geeigneter Raum vorhanden ift.

| Bu Reuburg paffirien im                                        | 3. 184<br>1850<br>1851               | 7701                             | l. Berg.<br>Etr.<br>78 ·213202<br>0 236160 | рогд<br>Ягёве<br>424<br>631         | u. Ruß-<br>z. Thal.<br>mit Etr.<br>203856<br>290373<br>302637 |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Zu Leopoldshafen wa<br>die Abfuhr zu Tha<br>die Zufuhr zu Berg | 184<br>r Etr<br>l 1211               | 8 18<br>. 6<br>08 79<br>51 73    | 49 18<br>Etr. Cr<br>965 2340<br>681 1085   | 50<br>:.<br>697*)<br>519**)         | 1851<br>©tr.<br>63575<br>131320<br>194895                     |
| Im Freihafen zu Speier<br>wurden verlad. zu Berg<br>zu Thal    | 1848<br>©tt.<br>5612<br>1721<br>7333 | 1849<br>©tr.<br>9914<br>3196<br> | 1850 1<br>6tr.<br>2206 1<br>7916 3         | 851<br>Etr.<br>786<br>899<br>685(Ab | nahmezu<br>1. zu Thal<br>1850.)                               |

#### Mannheim.

Mannheim, bis zum Jahre 1807 Festung, ist jest ber Hauptvermittelungs- und Stapelplatz für ben Verkehr des Oberrheins, der Schweiz und der Nedargegenden, von und nach Holland. Fast alles was aus den Niederlanden in die Schweiz, nach Oberitalien und Schwaben geht, oder von dort nach den Niederlanden bestimmt ist, geht über

<sup>\*)</sup> Darunter waren: 201532 Ctr. Bretter, 21360 " Kastaubholz,

<sup>4322 &</sup>quot; Lotomotiven und Eisenbahn- . wagen von Carlerube.

<sup>\*\*)</sup> Darunter 59174 Ctr. Steinkohlen.

hier und in der neuesten Zeit auch über Ludwigshafen. Die Haupteinfuhr= und Durchgangs-Artikel sind: Kaffee, Zuder, Baumwolle, englische Twiste, Del, Thran, Farb-holz, Tabak r. \*)

Eine große Erleichterung in der raschen und billigen Beförderung der Güter bietet von Mannheim aus die badische Eisenbahn, worauf über 1000 Frachtwagen für Güter und Vieh in Thätigkeit sind, wie man aus den Waarennummern in dem Mannheimer Bahnhof ersieht. Doch herrscht noch eine große Mangelhaftigkeit in der Verbindung des hiesigen Bahnhofs mit dem Rhein und dem Neckar, die nur durch Pferde und Wagen durch die Stadt unterhalten wird. Eben so müssen die Güter und Steinstohlen von dem gegenüberliegenden Ludwigshafen noch alle auf Wagen von Pferden gezogen über die Rheinschissebrücke geschafft werden. Wie wichtig und nöthig wäre hier eine stehende Brücke!

Die Einrichtungen des Mannheimer hafens gehören übrigens zu den besten und wohlgeordnetsten am Rhein.

Am Eingange bes Winterhafens erhebt sich bas neue Zollgebaube, mit bem angrenzenben großen, massiv aus Steinen gebauten Lagerhause, und 4 eisernen Rrahnen.

<sup>\*)</sup> Die Hauptartikel bei ber Thalfahrt in Mannheim find Tabat (pfalzer), Beine (pfalzer), Salz vom Redar (im J. 1850 216845 Etr.), Bruchsteine, Brennholz, Lohrinde, Dunggyps, Kartoffeln, Getreibe, getrodnetes Obst, Schweizerfas, Uhren (Schwarzwälder), ital. Seibe, Krapp, Hanf und Flachs, Maschinen 2c.

Bei ber Bergfahrt: Steinkohlen, Eisenstein, Maffeln, Raffee, Buder, Baumwolle, Twifte, Thran, Farbholger 2c.

In der Eingangshalle des Jollhauses findet man, wie in Holland und England, jeden Tag die Schifferanzeigen auf Tafeln ausgehängt, mit dem Namen der angekommenen und abgegangenen oder unterwegs (in Cöln) und in Holland eingetroffenen Schiffe.

Von 1840 bis 1845 war der Mannheimer Hafenverkehr fortwährend im Steigen.

 Aus niederländ. Säfen kamen im J. 1845 direct nach Mannheim
 626917 Etr.\*),

 aus häfen zwischen Holland und Mainz aus Mainz
 1,147929 "

 aus Mainz
 104023 "

 aus bem Main (Frankfurt 2c.)
 19977 "

 1,898846 Etr.

(ohne was vom Oberrhein und aus Ludwigshafen kam).

In ben brei letten Jahren (1849-51) ftellt fich Mannheime' Schiffffahrtsbewegung nach ben Jahresberichten ber Rheinschifffahrts-Central-Commission folgendermaßen beraus:

| Mit Segel- u. Schleppschiffen.       |        |        |        |        | a m p f f<br>lenbampff |        |
|--------------------------------------|--------|--------|--------|--------|------------------------|--------|
|                                      | 1849.  | 1850.  | 1851.  | 1840.  | 1850.                  | 1851.  |
| Bufuhr zu Berg:                      | Ett.   | Ctr.   | Ctr:   | Ctr.   | Ctr.                   | Ctr.   |
| von Amfterbam                        |        | 103173 |        |        | 272293                 | 404623 |
| " Rotterbam                          | 229764 | 196675 | 204743 |        |                        |        |
| " Coln und preuß.                    | ł      |        |        |        |                        |        |
| <b>Häfen</b>                         | 296703 | 236572 |        |        |                        |        |
| " Mainz u. Frankf.                   | 14784  | 20588  | 28691  |        |                        |        |
| " Würzburg und                       | l      | . '    | -      |        |                        |        |
| Mainhafen                            | 1952   | 1988   | 2819   | t      | ·                      |        |
| Zufuhr'zu Thal:                      | 666437 | 558996 | 563822 | 279300 | 272293                 | 404623 |
| den Rhein berab                      | 631    | 1323   | 2053   |        |                        |        |
| ben Redar berab meift von Heilbronn. | 13998  | 19871  | 27985  |        |                        |        |
|                                      | 681068 | 580190 | 593860 |        |                        |        |

<sup>\*) 3</sup>m Jahre 1846 tamen auch jum Erstenmale zwei mit Beigen belabene Schiffe birect pon Antwerpen nach Mannheim,

| Mit Segel=         | u. Sh    | leppfchi | ffen.        |        | ampff<br>ienbampff |            |
|--------------------|----------|----------|--------------|--------|--------------------|------------|
|                    | 1849.    | 1850.    | 1851.        | 1849.  | 1850.              | 1851.      |
| Abfuhr z. Thal:    | Etr.     | Ctr.     | Etr.         | 'Etr.  | Ctr.               | Ctr.       |
| nach Amfterbam     | 4256     | 6090     | 9923         | 3u     | zu                 | 3u         |
| " Rotterbam .      | 10747    | 16490    | 23884        | Thal   | Thal               | That       |
| " Coln u. preu-    |          |          | ļ            | 224454 | 180947             | 263678     |
| pischen Safen      | 26194    | 36330    | ۱ ۱          |        |                    |            |
| " Mainz und        |          |          |              | a tu   | agu .              | , gu       |
| Frankfurt          | 848      | 232      | <b>29813</b> | Berg   |                    | Berg       |
| " Bürzburg u.      |          | • 1      | ١.           | 279300 | 272293             | 404623     |
| Mainhafen .        | 8097     | 4355     |              |        | `                  | 1          |
| ben Rhein binauf   |          |          |              |        | 1                  | l          |
| nach Straßburg     | 1603     | 453      |              | l .    | l                  |            |
| ben Redar binauf   |          |          |              |        | 1                  |            |
| nach Heilbronn     | 35681    | 62275    |              |        | i                  | İ          |
| " Canftabt         | 72233    | 74203    | 420404       |        | ,                  | l          |
| " Caultare         |          |          |              | ļ      | <b> </b>           | <b> </b> _ |
| •                  | 159660   | 200428   | 193744       | 503754 | 453240             | 668301     |
| Gefammt-Ab = u.    |          |          |              |        | <del></del>        |            |
| Bufuhr mit Segel-  | 840728   | 780618   | 787604       | ł      |                    |            |
| u. Schleppschiffen |          | 100010   | 101004       |        | İ                  | }          |
|                    |          |          |              |        | 1                  | l          |
| Dazu mitDampf=     | 503754   | 453240   | 666304       | İ      |                    | l          |
| schiffen           | 303734   | 403240   | 668301       |        |                    | 1          |
|                    | 1344482  | 1233858  | 1455905      |        |                    | l          |
| und Rug- u. Floß:  |          |          | ,            |        |                    | }          |
| holz               | 351112   | 547423   | 495032       |        |                    | ł          |
| ,                  |          |          |              |        | ł                  | 1          |
|                    |          | 1781281  |              | •      | 1                  | 1          |
| Bon ben im         | Jahre 1  | 851 an   | gekomme      | nen un | d abgeg            | angenen    |
| Gutern burch bie   | Perfonen | = Dampf  | boote        |        |                    |            |
| waren durch b      | ie an    | gef. in  |              | abgeg. | in                 |            |

| waren durch bie       | anget, in<br>Schiffen<br>513 |        |       | abgeg, in Schiffen |        |       |
|-----------------------|------------------------------|--------|-------|--------------------|--------|-------|
| Colner Dampfichiffe   | 513                          | 119030 | Ctr., | 510                | 89115  | Ctr., |
| Düffeldorfer "        | 465                          | 73214  | ,,    | 465                | 80637  | "     |
| Rieberl. Dampfichiffe | 247                          | 195530 | "     | 247                | 81951  | "     |
| Frantfurter u. Redar  | 226                          | 16859  | "     | 226                | 11975  | "     |
| Зu                    | fammen                       | 404623 | Etr., | _                  | 263678 | Ctr.  |

Jeben Tag tommen in Mannheim 9 Dampfichiffe an und eben so viele gehen ab. Darunter find 5 Colner, 3 Duffeldorfer und 1 Rieberlander. 1 Colner fahrt zwischen hier und Strafburg. Das Frankfurter Dampfichiff legt zu Ludwigshafen an.

Rach einer andern Mittheilung liefen im Jahre 1851 in ben Mannheimer Freihafen ein:

```
104 Schiffe aus Holland
                           mit 345505 Ctr.
141
               Rheinbafen
                               229072
 65
           vom Redar
                                25704
 20
                Main
                                 4354
                                 4176
 16
           von der Mosel
  6
                   Ruhr
                                12479
                                            621290 Ctr.,
352 Schiffe,
    gingen ab:
140 Schiffe in ben Redar
                          mit 129905 Ctr.,
           nach Holland
26
                                29939
 19
                Cöln
                                26031
           in ben Main (nach
 8
           Frantf. u. Bamberg)
                                 3964
                                             189839 Etr.
193 Schiffe.
   Busammen mit Gegel- u. Schlevoschiffen 811129 Ctr.
                                                          (øbne
```

In ben brei erften Monaten bes Jahres 1852 tamen nach Mannheim (zu Berg) vom Rieber- und Mittelrhein 266 Segelund Dampffoiffe mit 426880 Etr., weift Getreibe.

#### Neckarhafen zu Mannheim.

Das Nedarzollamt zu Mannheim ist vom bortigen Abeinzollamt getrennt. Die Berbindung des Abeinhafens (Winterhafens) mit bem Redar, sindet burch einen Kanal zwischen Mannheim und der Insel Mühlau, vermittelft einer großen Schleuse, ftatt.

Richt weit bavon ift bie neue Lettenbrude über ben Nedar, die zu ben schönsten und solibesten Werten bieser Art gehört.

Im Jahre 1850 wurden bei dem Rectarzollamt abge-fertigt:

aus bem Redar fommenb

Ctr. Ctr.

zu That 1,716627 (416503 mehr als im 3. 1849), in den Redar gebend

zu Berg 1,048010 (322257 " " "

Bufammen 2,764637

(Bergl. bamit weiter unten Gutervertehr auf bem Redar.)

#### Endwigshafen,

(früher "Rheinschanze" genannt, Mannheim gegenüber).

Als Mannheim noch Festung war, biente die Rheinsschanze zum Brüdenkopfe, und wurde noch im Jahre 1814 von den Franzosen vertheidigt, später aber demolirt. Im Jahre 1849 fand zwar wieder eine Beschießung desselben von Mannheim aus statt; in militärischer hinsicht ist es sedoch von keiner Wichtigkeit mehr, da es ein ganz offener Plat ist.

Dieser aufblübende Ort wetteifert jest mit Mannheim in ber Beförderung der Guter von und nach ber Schweiz, namentlich in Baumwolle und raffinirtem Zuder (aus England und Holland). Auch ber Bersandt von pfälzischem Tabak und Saarer Steinkohlen nimmt jährlich zu.

Ludwigshafen hat seit 1850 eins der schönsten gemauerten Ufer am ganzen Rhein, mit langen Waarenschoppen und massivem Lagerhause (ein zweites wurde im October 1852 vollendet, wohin die Schienen der Eisendahn führen), 5 eiserne Krahnen, einen Winterhafen, Schiffswerst für eiserne Schiffe \*) mit provisorischer Schmiedewerkstätte und großem Lagerplaze für Steinsohlen, die unmittelbar von der Eisendahn aus den Wagen in die Rheinschiffe durch eine Kallklappe geleert werden, wie in England. Mehrere Mannheimer Handlungshäuser haben bereits Filialanstalten zu Ludwigshafen errichtet, und die Bayerische Regierung trägt ihrerseits zur Hebung des hiesigen Berkehrs wirksam bei.

Eine große Zukunft hat Ludwigshafen in der hier ausmündenden Berbacher Eisenbahn (Ludwigsbahn), die, seit dem Anschlusse an die Saarbrücker und Meger Bahn (am 17. Nov. 1852) den kürzesten Weg zwischen Mittelbeutschland und Paris bildet, und, nach Bollendung der projektirten Bahn von Saarbrücken nach Saarlouis, Trier und Luremburg, auch eine directe Berbindung mit Brüssel und den belgischen häfen erhält.

Das Frankfurter Dampsichiff (Delphin) fährt täglich zwischen Frankfurt und Ludwigshafen, und auch die Colner,

<sup>\*)</sup> Im Mai 1852 fah ich hier, auf bem Berft von Pearce u. Comp., 5 eiserne Schlepplähne, für die Donau bestimmt, im Bau, 176 Fuß lang, 25 Fuß breit und 9 Fuß hoch, die in Regensburg zusammengeseit werden. Auch 2 Maindampsichiffe wurden hier gebaut.

Duffelborfer und Niederlandische Dampfichiffe werden bier in Rurzem Candungsbruden haben, wie in Mannheim.

Die Berbacher Bahn hatte zunächst zum Zweck, ben Transport von Steinkohlen aus den unerschöpslichen Bairischen und Preußischen Flögen, in der Rähe der Saar, so wie die Beförderung der Produkte der zahlreichen Eisen-, Stahl- und Blechwerke, Alaun- und Glashütten, aus zener Gegend nach dem Abein.

Es unterliegt keinem Zweifel, daß sich auf dieser Bahn für die ganze obere und mittlere Rhein-, Main- und Nedarsgegend ein sehr bedeutender Berkehr entwickeln und Ludwigs-hafen in wenig Jahren ein zweites Ruhrort bilden wird.

Der Preis der Kohlen stellte sich im Mai 1852 in Ludwigshafen:

für beste Fettfohlen 23 bis 24 fr. pr. 50 Kilogr., früher 38 fr., (im Handel 27 bis 28 fr.),

für Gries 14 bis 15 fr. pr. 50 Kilogr. (im Handel 16 bis 17 fr.)

(In Neustadt a. d. Hardt \*) werden gute Kohlen zu 16 fr. pr. Ctr. verkauft.)

Die Berbacher (Bairische) Gruben liegen in der Nähe des Flüßchens Blies, das sich 4 Stunden oberhalb Saarbrücken (bei Saargemünd) in die Saar ergießt.

Rach Ludwigshafen kommen die meisten Kohlen aus der bairischen Grube Heinig (im Holzhauerthale), und aus der

<sup>\*)</sup> Die Thaler von Reuftabt und Elmftein find febr zur Anlage von Fabriken geeignet, durch die vielen Bache mit bebeutenbem Gefalle, fleißiger Bevöllerung und billigen Löhne.

bairischen Grube Reben (im Landweilerthale). Erstere liefert die besten Fettkohlen; die aus der Grube Reden bienen mehr zu Ofenbrand und Flammseuer.

Ueber 2/3 der Berbacher= und Saarkohlen geht nach Baben, Burtemberg, Baiern, Elfaß und in die Schweiz.

Auch rheinabwärts wurde im Jahre 1850 eine Parthie hiesiger Steinkohlen nach Coblenz verschifft. Im Main nimmt der Verbrauch derselben gleichfalls zu, besonders beliebt sind die Cokes der Saarkohlen, die den Cokes der Ruhrkohlen den Rang streitig machen.

Nach amtlichen Quellen wurden schon im Jahre 1842 auf den damals noch ungünstigen Landstraßen, in der Richtung, welche die Berbach-Ludwigshafner Bahn einnimmt, über 3,000000 Etr. Steinkohlen (Berbacher und Saarer) per Achse befördert, eine Zahl, die sich wohl in nicht langer Zeit mittelst der Eisenbahn auf das Doppelte steigern dürfte.

Nach einer genauen Aufftellung der Direction der Pfälzisch-Ludwigsbahn-Gesellschaft wurden auf dieser Bahn im Jahre 1851 befördert:

23816 Bagen (zu 80 Ctr.) Kohlen mit 1,905280 Ctr., 4654 " bto. Coles " 372320 "

Bufammen 2,277600 Ctr.

(Davon tamen nach Lubwigshafen 14070 Bagen mit 1,125600 Ctr.)

In den ersten 10 Monaten des Jahres 1852 stieg der Kohlentransport auf der Ludwigsbahn auf 2,235920 Ctr. und der Güter-Transport . . . . " 949663 " nämlich:

| ím | Roblen. 266720 Ctr. | Büter.<br>58376 Ctr. |
|----|---------------------|----------------------|
| ш  | Junuar 200120 Ett.  | 20210 GII.           |
| "  | Februar 203360 "    | 831481/2 "           |
| 71 | März 236480 "       | 84208 "              |
| "  | April 195360 "      | 862563/4 "           |
| "  | Mai 175440 "        | 952731/4 "           |
| 'n | Juni 189440 "       | 104964 "             |
| "  | Juli 212720 "       | 935613/4 "           |
| ,, | August 254080 "     | 99215 "              |
| ,, | September 230320 "  | 1128243/4 "          |
| "  | October . 272000 "  | 131835 "             |
|    | 2,235920 Ctr.       | 949663 Ctr.          |

Die eigentlichen Saartoblen gruben befinden fich auf preupischem Gebiete, in ber Rabe von Saarbruden, sublich von Saarlouis nach St. Ingbert.

Dieses Steinkohlenrevier ist 4 Quadratmeilen groß, und enthält außer den Rohlen- auch Eisensteingruben und Alaun- (Schiefer-) Berke, nebst vielen Hütten- und hammerwerken und Glashutten, die jest durch die Eisenbahn einen neuen Aufschwung erhalten. Der ganze Diftritt wird nämlich von der obenerwähnten Pfälzer-Saarbrüder Eisenbahn durchzogen, die mit den Gruben- und Hittenwerken durch fleine Zweigbahnen in Berbindung stehen.

Der Staat besitt hier die meisten Steinkohlengruben (17), worunter die bebeutendste die Gerhardsgrube bei Louisenthal, 1 Stunde von Saarbrüden, die jährlich über 3½ Millionen Etr. Kohlen liesert, und an 2000 Bergleute beschäftigt (die Königl. Bairische Kohlengrube zu St. Ingbert mit 410 Bergleuten und 3 Dampsschiffen und 1:16fert bloß 1,350000 Etr., und die Berbacher mit 180 Bergleuten 390000 Etr. jährlich).

ober (zu 30 Ctr. bas Juber) 14,010000 Ctr., mahrend ber Ertrag im Jahre 1834 bloß 145716 Juber war.

Die Bahl ber Butten- und Bergleute betrug im Jahre 1851: auf ben preußischen Staatsgruben . 5800 Mann

" " Prívatgruben . . . . . 550

" Eisenhütten u. Stahlwerken 1938 "

Bufammen 8288 Mann (obne b. Erggraber).

Bon obigen 14,000000 Etr. gingen eiwa 3,000000 Etr. ins Ausland,

etwa 8,000000 Etr. wurden im Inland verbraucht, (wovon über 11/2 Million von den Kabrifen) und

eiwa 3,000000 Cir. wurden verfoatt, (1 Fuber Kohlen liefert etwas ... über die Halfte Coaks).

Die Preise der Kohlen auf den Königl. Gruben des Saarbrüder Bergamtsbezirks waren im Rechnungsjahr 1852 (von März die Rov.) nach der gebruckten Taxe:

3 Riblr. 2 Sgr. 8 Pf. bis 3 Riblr. 25 Sgr. 2 Pf. pr. Fuder von 30 Ctr. ober 11 bis 14 Kreuzer ber Etr.

Die Preise ber Coats nach ber gebrudten Tare:

6 Rthlr. 5 Sgr. 2 Pf. bis 6 Rthlr. 20 Sgr. 2 Pf. pr. Fuber von 30 Ctr. ober 211/2 bis 231/2 Kreuzer ber Etr.

Das Labegelb beträgt beim Bafferbebit (Saarbebit) 6 Sgr., beim Landbebit 4 Sgr. 10 Pf. vom Juber.

Der Guterverkehr im Freihafen zu Ludwigshafen betrug im Jahre 1851 . . . . . 385950 Etr. Stüdgüter, Der Güterverkehr im Inlandshafen . . . . . . . . . . . . 658158 Etr. Stüd-u. andere Guter.

auf. 1,044108 Ctr.

1848. 1849\*) Bu Berg. Au Thal. Bu Berg. Zu Tbal. Ctr. Ctr. Ctr. Ctr. Anfunft 224025 1420 193294 442 2050 158631 17282 176138 Abgang

<sup>\*)</sup> Unter ben Gutern im Jahre 1849 find an 20000 Etr. nicht begriffen, bie bei ber Beschießung von Ludwigshafen (im Fruh-

# 1850 \*).

| Bu Berg.                     | Zu Thal.          |  |  |  |  |
|------------------------------|-------------------|--|--|--|--|
| Ctr.                         | Ctr.              |  |  |  |  |
| Anfunft 263949 (in 843 Sch.) | 13023 (in 7 Sch.) |  |  |  |  |
| Abgang 12260 (" 10 ")        | 175866 (7, 415 ") |  |  |  |  |

In den ersten sechs Monaten des gegenwärtigen Jahres (1852) war der Hafenverkehr von Ludwigshafen wie folgt:

| Auslandshafen " Inlandshafen " | im 1. Di<br>" 2. | .) im 1. !<br>" 2.<br>uarțal .<br>" • | Duartal     | Schiffe. 20 111 . 29 . 63 | Berg.<br>Etr.<br>22661<br>123213<br>4578<br>13914<br>36479 | 3u<br>Schiffe<br>—<br>—<br>—<br>—<br>8 | E hal.<br>Etr.<br>—<br>—<br>—<br>—<br>—<br>—<br>340 |
|--------------------------------|------------------|---------------------------------------|-------------|---------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Winterhafen                    |                  | , un 1. 3                             | uarrai<br>" | 200                       | 51266                                                      | 56                                     | 6011                                                |
| . "                            | ` <i>n</i> '     | <i>" ಒ.</i>                           | ".          | 481                       | 252111                                                     | 64                                     | 6351                                                |
|                                |                  |                                       |             | Зu                        | Berg.                                                      | 3u 9                                   | Ehal.                                               |
|                                | Abgang           | í m                                   |             | Schiffe.                  | Ctr.                                                       | Schiffe                                | . Ctr.                                              |
| Auslandshafe                   | n im 1. C        | Luartal                               |             |                           | _                                                          | 12                                     | 5070                                                |
| ,,                             | · " 2.           | "                                     |             | . 2                       | 2179                                                       | 46                                     | 31430                                               |
| Interhahafer                   |                  |                                       |             |                           |                                                            |                                        |                                                     |
| Juminophile                    | i im 1. O        | uartal .                              |             |                           |                                                            | 29                                     | 14073                                               |
| Jitanooyajii                   |                  |                                       | • • •       |                           | <br>761                                                    | 29<br>67                               | 14073<br>28613                                      |
| •                              | <b>" 2.</b>      | , .                                   |             |                           | <br>761<br>                                                |                                        |                                                     |
| "                              | <b>" 2.</b>      | , .                                   |             |                           | 761<br>—                                                   | 67                                     | 28613                                               |

jahr 1849) im bortigen Lagerhaufe verbrannten, beren Betrag aber größtentheils von ber baierifchen Regierung vergütet wurde.

<sup>\*)</sup> Bu ben im Jahre 1850 in Ludwigshafen wasserwarts (zu Thal und zu Berg) gegangenen 465098 Etr. Guter kommen noch 63814 Etr. Tannenbretter, Brennholz, Faßbauben, Faßreise und Mauersteine, und 317124 Etr., die über die Rheinbrücke kamen ober gingen, zus. 846036 Etr. (ohne die Steinkohlen).

| Landwärts      | gingen ein:     | über bie      | Bagen. Ctr.     |               |
|----------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|
| Rheinbrücke u. | . aus der Pfalz | im 1. Quart.  | 18 402          | Rheinbrüde.   |
| "              | ,, ,,           | <b>" 2.</b> " | <b>26</b> 1431  | "             |
| in die Häfen   | • • •           |               | 446<br>11 17036 | aus d. Pfalz. |
| in die Safen   |                 |               | 744) 31056      | aus d. Pfalz. |
| gingen ab im   | 1. Quartal      |               | 443 23932       | Rheinbrüde.   |
|                | n .n            |               |                 | Pfalz.        |
|                | 2. "            |               | 1151 70870      | Rheinbrüde.   |
| ,, ,, ,,       |                 |               | 1053 89790      | Pfalz.        |
|                |                 | Quartal 2178  | 78 Ctr. und 38  | 3209 Ctr. *). |
| ,              | " 2.            |               | 27 " " 53       |               |
|                |                 | 67970         | 05 Ctr. und 9:  | 1322 Ctr.     |
|                | dazu im 3.      | Quartal 3851  | 43. 60013 Ct    | r.            |
|                | -               | Zusammen 1    | ,216183 Ctr.    | •             |
| Die Hauptg     | jüter im Fr     | eihafen sü    | nd: Baumwi      | elle, Twiste, |
| Tab            | ake, Krapp      | , Del, Käs    | , Raffee, Bu    | der, Reis,    |
| . Hän          | te. Robeise     | n . Karbhölze | r, Getreide :   | c.            |
| -              | . ,             |               | •               |               |
| ım Inian       | osyaren:        | Eyen, Eu      | mpen, Papi      | er, scapee,   |

Zuder, Wein, Alaun, Soda, Glas, Samereien, Repskuchen x. im Winterhafen: Wein, Getreide, Eisen, Papier, Reps-

im Winterhafen: Wein, Getreide, Eisen, Papier, Repo-

#### Frankenthaler Ranal

Der Frankenthaler Kanal, 2 Stunden oberhalb Worms, hat 3 Schleusen und kann Schiffe von 2000 Etr. aufnehmen. Er ist 1 Stunde lang (vom Rhein bis in die Stadt) und 50 Juß breit.

. Unter ber frangöfischen herrschaft (von 1793—1814) war er gang in Berfall gerathen, ift aber seitbem wieder hergestellt. Er bient ben Bormser Schiffern zur Ueberwinterung.

<sup>\*)</sup> Gegenftanbe, bie im Binterhafen nicht nach bem Gewicht notirt werben, wie 3. B. Steine, Solz 2c , bie aber Safengebuhr entrichten.

Bon Frankenthal gingen im Jahre 1836: 89590 Etr. Güter an Thal.

Darunter waren 64458 Ctr. Bein (Pfalger)

7192 " Tabat

5121 " Getreibe "

9595 " Steintohlen.

3m Kanal tamen in gleichem Sabre (1836) an: 64 Rheinschiffe, 88 Umbelschiffe, 148 Rachen. Spätere Rachweisungen fehlen.

# Worms.

Diese alte deutsche Reichsstadt liegt nicht dicht am Rhein, sondern 1/4 Stunde davon entfernt, hat aber am Rheinuser einen Krahnen und Landungsplatz, von wo ein gutchaussirter Weg zur Stadt führt.

Der Hauptverkehr von Worms besteht in der Aussuhr von Getreide, Mehl, Pfälzer Wein (der bis hieher oder Frankenthal zur Achse geht), Rüböl, Tabak, Glanzleder (mit bedeutender Fabrik) z., und in der Einfuhr von Manusfakturwaaren, womit sich ausschließlich israelitische Handelsleute beschäftigen, die hier sehr zahlreich sind. Die Juden betrachten Worms als ihren ersten Ansiedlungspunkt in Deutschland, und nennen sie noch in ihren hebräschen Sendschreiben "die heilige Stadt".

Der Rheinverkehr zu Worms im Jahre 1851 mar: zu Thal 19228 Ctr. und 173 Stüd Bein und Effig, und 2464 Malter Samereien (ohne Getreibe), zu Berg 18163 Ctr.

#### Mainz.

Schon unter den geistlichen Kurfürsten war Mainz der Mittelpunkt für Handel, Flößerei und Schifffahrt mit Holland, Süddeutschland, Straßburg und der Schweiz.

Holland unterhielt beständig einen Gefandten am Kurfürstlichen hofe zu Mainz, zur Beobachtung seiner Interessen, denn der Rheinhandel war für holland von jeher von der größten Wichtigkeit, d. h. sehr einträglich.

Mainz hatte auch — wie Cöln und Speier — bas Stapel- und Umschlagsrecht, wonach alle dem Rhein hinaufsoder hinabzehenden Schiffe hier umladen und ihre Waaren ans Land bringen mußten. Nur die direct nach Frankfurt und für die Frankfurter Wessen bestimmten Güter waren frei.

Die glückliche Lage von Mainz, in der Mitte zwischen der Schweiz und Holland, und vor der Mündung des Mains, würde diese Stadt zum vorzüglichsten Handelsplage des Rheins machen, wäre es — keine Festung. Doch bleibt sie immer eine der Hauptstationen für die Handelsschifffahrt des Mittelrheins.

Das Ufer zu Mainz hat sich in der neuesten Zeit sehr verbessert und verschönert. Es ist jest fast ½ Stunde lang mit starken Quadern eingefaßt. Zur Bergung der Güter sind überall bedeckte Räume geschaffen. Das ehemalige Kurfürstliche Schloß ist zum Lagerhaus des Freihasens umgewandelt, und im Freihasen wird fortwährend gebaut. Nur sehlen die jest noch gute eiserne Userkrahnen; denn außer seinem alten hölzernen Rad= oder Tretkrahnen besitzt Mainz nur einen einzigen eisernen, und dieser ist noch dazu unbrauchbar.

# Ortevertehr im Safen von Maing in ben Jahren 1845 und 1849 bis 1851.

| Zufuhr vom<br>Riederrhein<br>Oberrhein<br>Wain (bef.Getreibe | 1845.<br>6tr.<br>1,214173<br>192020<br>1) 534402 | 1849.<br>Str.<br>873157<br>167642<br>719867 | 1850.<br>6tr.<br>1,052874<br>166676<br>1,043269 | 1851.<br>6ti.<br>1,148492<br>163117<br>) 499701 2) |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Abfuhr nach                                                  | 1,940595                                         | 1,760666                                    | 2,262819                                        | 1,811310                                           |
| bem Rieberrhein<br>"Oberrhein<br>"Wain                       | 460321<br>424756<br>284653                       | 645910<br>109897<br>144429                  | 948030<br>111852<br>1 <b>57</b> 816             | 308357<br>240406<br>282052                         |
| _                                                            | 1,169730                                         | 900236                                      | 1,217700                                        | 830815                                             |
| Zus. Ab- u. Zufuhr                                           | 3,110325                                         | 2,660902                                    | 3,480519                                        | 2,642125                                           |

#### Uebersicht bes Ortsverkehrs in Maing in ben letten 15 Jahren (von 1836 bis 1851).

|       | "        |                                   |           | <del>, `</del>              | <del></del>       |                                                                 |                                |
|-------|----------|-----------------------------------|-----------|-----------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------|
|       | ang      | etomn                             | ten:      | abgegangen:                 |                   |                                                                 |                                |
| Jahr. | zu Berg. | su Thal<br>vom<br>Ober-<br>thein. | vom Main. | nach bem<br>Ober-<br>thein. | nach bem<br>Main. | nach bem<br>Unterrh.<br>in bem<br>Hafen v.<br>Mainz<br>gefaben. | Gefammts<br>Zus und<br>Abfuhr. |
| 1836  | 679757   | 214081                            | 505410    | 332917                      | 190635            | 410984                                                          | 2,333784                       |
| 1837  | 876306   | 185115                            | 264550    | 335653                      | 252772            | 323199                                                          | 2,187595                       |
| 1838  | 990243   | 210143                            | 322385    | 357622                      | 291260            | 442780                                                          | 2,614433                       |
| 1839  | 882868   | 204607                            | 426796    | 374437                      | 268698            | 487799                                                          | 2,645205                       |
| 1840  | 1,072823 | 222074                            | 516880    | 390976                      | 254661            | 633903                                                          | 3,091317                       |
| 1841  | 1,153446 | 220042                            | 689562    | 279161                      | 451656            | 910615                                                          | 3,704482                       |
| 1842  | 1,019577 | 190695                            | 702220    | 324290                      | 289285            | 776489                                                          | 3,302556                       |
| 1843  | 1,611337 | 225328                            | 431938    | 532483                      | 378660            | 371031                                                          | 3,550777                       |
| 1844  | 1,361846 | 184383                            | 363728    | 306315                      | 310888            | 331173                                                          | 2,858333                       |
| 1845  | 1,214173 | 192020                            | 534402    | 424756                      | 284653            | 460321                                                          | 3,110325                       |
| 1846  | 1,271226 | 177823                            | 428199    | 430883                      | 236643            | 293578                                                          | 2,838352                       |
| 1847  | 1,515088 | 188630                            | 500470    | 322089                      | 264336            | 316684                                                          | 3,106697                       |
| 1848  | 863259   | 201086                            | 500673    | 82905                       | 129820            | 459488                                                          | 2,237231                       |
| 1849  | 873157   | 167642                            | 719867    | 109897                      | 144429            | 645911                                                          | 2,660902                       |
| 1850  | 1,052874 | 166676                            |           |                             |                   |                                                                 |                                |
| 1851  | 1,148492 | 163117                            | 499701    | 240406                      | 282052            | 308357                                                          | 2,642125                       |

<sup>1)</sup> Die Getreibe-Zufuhr in Mainz betrug i. 3. 1850: 741937 Ctr. White " " 748779 " 2) Besonders ftarter Ausfall in Getreibe. " " 748779 "



|   | Dir   | ect aus    | B    | ellar | ıb 1 | iach I | Nain   | z fan | ten  | im Jahr   | e:    |
|---|-------|------------|------|-------|------|--------|--------|-------|------|-----------|-------|
| : | 1840  | 307601     | Etr. | und   | aus  | Häfen  | unterh | alb M | ain, | 765218    | Ctr.  |
| : | 1841  | 359678     | "    | "     | 11   | "      | "      |       | ,,   | 793766    | ,,    |
| : | 1842  | 275453     | **   | "     | **   | ,,     | · //   |       | "    | 744125    | "     |
|   | 1843  | 491262     | "    | "     | ,,   | "      | "      |       | ,,   | 1,120074  | ,,    |
| : | 1844  | 283625     | **   | . ,,  | **   | "      | "      | •     | "    | 1,078221  | **    |
|   | 1845  | 258547     | ı,   | ,,    | "    | "      | "      |       | **   | 955626    | "     |
|   | 1846  | 350165     | "    | ₩,    | "    | ,,     | ,,     |       | H    | 921061    | "     |
|   | 1847  | 460161     | "    | **    | "    | ,,     | "      |       | "    | 1,055027  | **    |
|   | 1848  | 172414     | "    | "     | "    | ,,     | "      |       | ,,   | 690845    | "     |
|   | 1849  | 208909     | "    | **    | "    | "      | , ,,   |       | **   | 664248    | "     |
|   | 1850  | 182495     | **   | **    | **   | ,,     | "      |       | ,,   | 870379    | "     |
|   | 1851  | 354788     | ,,   | "     | "    | rì     | "      |       | "    | 793704    | "     |
| • |       | meifte to  |      |       |      |        |        |       | ffen | . Mit Per | fonen |
| D | ampff | chiffen im | 30   | iý re | 185  | 1 nur  | 26357  | Ctr.  |      |           |       |

Große hollandische Schiffe von 5-6000 Etr. kommen bis nach Mainz herauf; größere nur wenn ber Wasserstand es gestattet.

#### Radweifung

der bei dem Rhein-Zollamte zu Mainz vorbeiges gangenen Güter (ohne Floßholz und ohne was im Hafen von Mainz ein= und ausgeladen wurde).

| Jahr. | Zu Thal.<br>Etr.        | Zu Berg.<br>Etr. | in ben Main.<br>Etr. | Gefammtzahl.<br>Etr. |
|-------|-------------------------|------------------|----------------------|----------------------|
| 1836  | 1,080636                | 948500           | 532365               | 2,561501             |
| 1837  | 1,019027                | 1,167068         | 712857               | 2,898952             |
| 1838  | 1,048438                | 1,484215         | 891293               | 3,423944             |
| 1839  | 1,423869                | 1,559388         | 951242               | 3,934499             |
| 1840  | 1,598243                | 1,762405         | 946812               | 4,307460             |
| 1841  | 2,084862                | 2,026678         | 1,214717             | 5,326257             |
| 1842  | 1,761262                | 2,148860         | 1,011556             | 4,921678             |
| 1843  | 1,599044                | 2,829482         | 1,559467             | 5,987993             |
| 1844  | 1,633445                | 2,875786         | 1,460135             | 5,969366             |
| 1845  | 3,832978                | 4,351727         | 1,625603             | 8,184708             |
| 1846  | 1,937850                | 4,221285         | 1,459104             | 7,618239             |
| 1847  | 1,737188                | 4,882986         | 2,021550             | 8,641724             |
| 1848  | 1,921733                | 3,430560         | 1,617560             | 6,969853             |
| 1849  | 2,278577                | 2,969722         |                      | 6,397759             |
| 1850  | 3,511873                | 3,695557         | 1,796574             | 9,004004             |
| 1851  | mit Mosholi<br>2,263623 | 3,841324         | 2,029102             | 8,134049*)           |

<sup>\*)</sup> Davon waren 830815 Ctr. aus bem hafen von Mainz,

| Unter obiger Güterzahl, die an Mainz vorbeiging,                  |
|-------------------------------------------------------------------|
| waren folgende Hauptartikel:                                      |
| 1849. 1850.                                                       |
| Baumwolle zu Berg 287452 Ctr. 157077 Ctr.                         |
| Twifte zu Berg                                                    |
| Baumwollenwaaren zu Berg 24080 " 34759 "                          |
| Buder, raffinirter, ju Berg 325504 " 265027 "                     |
| " roher, zu Berg 43308 " 21705 "                                  |
| Kaffee zuf Berg 224661 " 207760 "                                 |
| Del ju Berg 66304 " 31288 "                                       |
| Bein zu Berg 21287 " 25478 "                                      |
| " zu Thal 27431 " 39761 "                                         |
| Tabat zu Berg 57720 " 57586 "                                     |
| " zu Thal 37792 " 56402 "                                         |
| Cigarren zu Berg 10161 " 9016 "                                   |
| " zu Thal 1020 " 4192 "                                           |
| Roh- und Gußeisen ju Berg 72012 " 113327 "                        |
| Gefchmiedetes Eisen u. Schienen z. Berg 164018 " 80876 "          |
| Steinfohlen zu Berg 1,950210 " 2,904557 "                         |
| " zu Thal 22619 " 75799 "                                         |
| Steine aller Art zu Thal 281097 , 291555 ,,                       |
| Salz zu Thal 64651 " 81878 "                                      |
| Weizen zu Thal 155425 " 381864 " -                                |
| Roggen zu Thal 15650 " 218655 "                                   |
| Gerfte und Hafer zu Thal 49944 " 168720 "                         |
| Die Bahl ber Schiffe, die am Rheinzollamte zu                     |
| Mainz (als vorbeigehend) abgefertigt wurden, betrug               |
| im Jahre 1845 zur Thalfahrt 5611 Schiffe,                         |
| 00 f · f · f · f · AATO                                           |
| Mainfahut 1210                                                    |
|                                                                   |
| Zusammen 14100 Schiffe.                                           |
| 3m J. 1850 beirug die Gesammizahl dieser Schiffe bloß 11334       |
| 1851 " " " " " " 11522                                            |
| (weil jest mehr größere Schiffe mit Dampftraft befördert werben.) |
| Die Zahl ber an Mainz vorbeigangenen Holzflöße betrug             |
| im Jahre 1851 635 mit 343969 Cubitmeter Cichen und Tannen.        |

Direct aus holländischen Häfen gingen an Mainz vorbei, nach dem Oberrhein (nach den Registern des Rheinzollamts zu Mainz) im Jahre

```
1840
        357303 Ctr.
1841
         474015
1842
        711856
1843
        730656
1844
        804395
1845
        760489
1846
        938864
1847
       1,301322
1848
        558048
1849
        674727
1850
        647612
1851
        803748
```

Bon ben i. 3.1850 gingen 440614 Ctr. nach Mannheim (u. ber Schweiz).

101338 ,, , , Lubwigshafen. 50092 ,, , , bem Redar. 39877 ,, , Strasburg. 15691 ,, , , Worms.

Was aus hollänbischen häfen birect in ben Main ging, ift hierin nicht begriffen. Im Jahre 1850 belief sich solches auf 162188 Etr., und auf 1,467568 Etr., was aus andern rheinischen häfen (zwischen Rainz und holland) in den Main ging. (S. Main.)

Rach Caftel (Mainz gegenüber) famen auf ber Taunus= Eisenbahn, zur Beiterbeförderung mit ben Dampfschiffen:

| •      |         | von<br>Frankfurt | nach<br>Frankfurt gingen<br>von Castel | Gesammt<br>Güterzahl. |  |
|--------|---------|------------------|----------------------------------------|-----------------------|--|
| im Jah | re 1849 | 71323 Ctr.       | 114478 Ctr.                            | 185801 Ctr.           |  |
|        | 1850    | 84539 "          | 98436 "                                | 182995 "              |  |
|        | . 1851  | 84480 ",         | 102523 "                               | 187003 "              |  |

Bu Caftel find fett 1852 brei Landungebruden für bie Colniichen, Duffelborfer und Rieberlandischen Dampfschiffe errichtet, die Mainz vielen Abbruch thun. (Bergl. damit weiter unten Biebrich).

# Chifffahrts Bertehr

auf bem Rhein zwischen Mainz und Strafburg im J. 1845 nach ben einzelnen Safen.

# Es tamen ju Berg: '

| birect aus nieberlant | oifcen Häfen . |       | 1,109475 1) | Ctr. |
|-----------------------|----------------|-------|-------------|------|
| aus Safen zwischen    |                |       |             |      |
| aus bem Safen von     |                |       |             |      |
| aus ben Mainhafen     |                | • • - | 89964 +)    | "    |
|                       |                |       | 6,260575    | Ctr. |

| 1     | ) Davon gingen      | Ctr.            | 3) Davon gingen      | Ctr.   |
|-------|---------------------|-----------------|----------------------|--------|
| nac   | Leopoldshafen und   |                 | nach Stragburg       | 88318  |
| ••••• | Anielingen .        | 4913            | " Rehl und Freiftabt |        |
| ,,    | Ludwigshafen .      | 71329           | " Leopoldshafen und  |        |
|       | Mannheim            | 626917          | Rnielingen           | 39402  |
| "     | ben Redarbafen .    | 46705           | (Blaumana haim       | 70479  |
| "     | Borms               | 15213           | (Sunian              | 2285   |
| "     | Gernsbeim           | 7270            | "Outmind to fam      | 11665  |
| "     | den Mainhafen .     | 78581           | COO annu karina      | 104023 |
| W     |                     | 258547          | OB a stank "fan      | 63758  |
| ."    | Mainz               |                 | " Manua              |        |
| •     |                     | 1,109475        | " Borms              | 15377  |
|       |                     |                 | " Gernsbeim          | 16977  |
|       |                     | •               | " Mainhäfen          | 284653 |
| 2     | 2) Davon gingen     | Ctr.            | i -                  | 709409 |
| nach  | Straßburg           | <b>32618</b>    | 1                    |        |
| ,,    | Rebl u. Freiftadt . | 4722            | 4) Davon gingen      | Cir.   |
| "     | Leopoldshafen u.    |                 | nach Strafburg       | 2050   |
| "     | Anielingen .        | 158542          | " Rebl und Freiftabt | 3357   |
| ,,    | Germerebeim .       | 45333           | " Leopoloshafen unb  | ,      |
| "     | Speier              | 26500           | Anielingen           | 8391   |
|       | Ludwigshafen .      | 49735           | Manmanakaim          | 29923  |
| "     | Mannheim            | 1.147929        | " Gualan '           | 3882   |
| "     | ben Redarbafen .    | 154345          | Outuris & hafan      | 3608   |
| "     | Worms               | 200454          | Mannhaim             | 19977  |
| "     | Gernsbeim und       |                 | Wadank Han           | 4971   |
| "     |                     | 313554          | 400 America          | 6752   |
|       | Umgegenb            |                 |                      | UIJZ   |
| ,,    | Mainbafen           | <b>1,262369</b> | " Gernsheim u. Um-   |        |

gegend

| Es gingen zu Thal                    |                |
|--------------------------------------|----------------|
| birect nach nieberländischen Safen   | 342507 1) Ctr. |
| in ben Hafen von Mainz               |                |
| nach Safen swiften Caub und Emmerich | 2,763949 3) "  |
|                                      | 3,832878 Ctr.  |

#### Biberich.

Biberich hat seit 1846 ein schön gemauertes Ufer ershalten, mit eisernem Krahnen, Lagerhause und überbecktem Schoppen, wo die Schiffe im Trocknen eins und ausladen können.

Dieses ist der hafen für Wiesbaden; der Güterzug geht aber größtentheils von und nach Frankfurt, mittelft der Taunus-Eisenbahn.

```
1) Davon gingen aus Maing
                                      113560 Ctr.
                     Mannheim
                                      64175
                     ben Mainbafen
                                       52375
                                      230110
2) Davon gingen aus ben Safen am Oberrhein u. Redar 192020 Etr.
                   " Mainbafen
                                              . 534402
                                               726422 Cir.
 3) Davon gingen aus Maing .
                                     338189 Cir.
                     Mannheim .
                                     190769
                     ben Mainhafen
                                     368815
                     Bubenbeim . .
                                     900157
                     Bingen . . .
                                     186410
                     ben Redarbafen
                                     132932
                     Borms . .
                                     125853
                     Gernebeim .
                                     273630
                     Straßburg . . .
                                      19151
                                             " u. s. w.
```

Folgendes war der Berkehr in den 4 letzten Jahren (mit Bergleichung des Jahrs 1845).

| dur <b>c</b> | Jufuhr<br>'Segelschiffe<br>Dampfschiffe | 1845.<br>Etr.<br>341949<br>40453 | 1848.<br>Etr.<br>299048<br>(?) | 1849.<br>Etr.<br>289450<br>62381 | 1850.<br>Etc.<br>266394<br>65704 | 1851.<br>Etr.<br>237160<br>73097 |
|--------------|-----------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 9            | Abfuhr                                  |                                  |                                |                                  |                                  |                                  |
| burch        | Segelschiffe                            | <b>5394</b> 8                    | 43691                          | <b>2998</b> 0                    | 13421                            | 8991                             |
| "            | Dampfichiffe                            | 30936                            | (§)                            | 32466                            | 47136                            | 48099                            |
|              |                                         | 467286                           |                                | 414277                           | 392655                           | 367347                           |

Auf der Taunusbahn kamen nach Biebrich (von Frankfurt zur Weiterbeförderung pr. Dampfschiff rheinsabwärts)

im Jahre 1849 24456 Etr. 1850 36441 " 1851 33994 "

Auf ber Taunusbahn gingen von Biebrich nach Frankfurt (rheinaufwärts kommend)

> im Jahre 1849 67683 Etr. 1850 62549 " 1851 65071 "

Gesammtgüter-Transport auf ber Eisenbahn zwischen Biebrich und Frankfurt

im Jahre 1849 92139 Ctr. 1850 98990 " 1851 99015 "

Von Biebrich nach Wiesbaden gingen bloß pr. Eisenbahn

hin. her. 1849 744 Etr. 377 Etr. 1850 774 " 476 " 1851 1019 " 739 " Unter ben im Jahre 1849 zu Biebrich eingegangenen Waaren waren:

66895 Ctr. Colonial- und Manufatturwaaren,

8280 " Eisen- und Metallmaaren,

15174 " Salz (Regie),

115698 " Steintoblen,

26209 " Rug- und Brennholz 2c.

Unter den abgegangenen Waaren waren:

24517 Ctr. Colonial-, Manufattur- und andere Baaren,

7723 " Wein,

5082 " Eifen und Gifenwaaren 2c.

Folgendes ift die Bahl ber Reifenben, die über Biebrich mit ben Dampfichiffen ab- und augingen :

|            |      | Antunft             | 1845. | 1850. | 1851. |
|------------|------|---------------------|-------|-------|-------|
| durch      | die  | Colner Dampfichiffe | 18248 | 12937 | 20875 |
| "          | "    | Düffeldorfer "      | 7589  | 21900 | 21926 |
| "          | ,    | Niederländer "      | 860   | ٠     | 1763  |
| ,,         | den  | Frankfurter Delphin |       |       | 3180  |
|            | •    | Abgang              | 26697 | 34837 | 47744 |
| durch      | bie  | Colner Dampfichiffe | 17439 | 37458 | 19961 |
| Į <b>n</b> | "    | Düffelborfer "      | 6569  | 17340 | 18021 |
| 'n         | ` ;; | Niederländer "      | 965   | 802   | 1108  |
| "          | ben  | Frankfurter Delphin |       | 4597  | 2246  |
|            |      | _                   | 24973 | 60197 | 41336 |
|            |      | - Gefammizahl       | 51670 | 95034 | 89080 |
|            |      |                     |       |       |       |

## Bingen

Bingen ist zugleich der Hafen für Creuznach \*) und für ein wohlhabendes hinterland, daher auch seit 1849 bedeustende Güterzunahme.

<sup>\*)</sup> Die Rabe ift nicht foiffbar (f. S. 32.).

Es fehlt jedoch noch ein autgemanertes Ufer und ein eiserner Rrahnen. (Ein alter bolgerner Rrahnen befindet sich am oberen Theile bes Hafens.) Das bortige mittlere Ufer jum Anlanden ber Schiffe, ift eins ber langften und breitesten am Rhein. Wäre ber Binger Gemeinderath etwas energischer, so batte bier bie Stadt icon lanaft bie notbige Uferverbefferung und Ginfaffung, mit bebedtem Schoppen gur Bergung ber Guter, erhalten.

In den 3 letten Jahren war der Hafenverkehr zu Bingen wie folgt:

| 1849.                 | 1850.  | 1851.          |
|-----------------------|--------|----------------|
| Abfuhr zu Thal 137011 | 184692 | 145400 Ctr.    |
| " zu Berg 65358       | 43855  | <b>50690</b> " |
| Zufuhr zu Thal 113369 | 218955 | 155706 "       |
| " zu Berg 170203      | 218739 | 206225 "       |
| • 485941              | 666241 | 558021 Ctr.    |

Bei der Zufuhr waren im 3. 1849. au Berg 136115 Steinfoblen.

au Thal 74689 Hola.

22645 Gpps und Ralt.

im J. 1850.

175985 Steinfoblen.

150427 Doll. 44516 Gpps und Ralt.

Bei ber Abfuhr waren

im 3. 1849.

im 3. 1850.

ju Berg 46716 Guß- u. anderes Gifen. 11419 Guß- u. anderes Gifen. 12296 Bein und Effig.

24614 Bein, Effig u. Branntw.

au Thal 53166 Bein, Effig u. Branntw. 56790 Bein, Effig u. Branntw. 49624 Getreibe u. Mehl. ' 91975 Getreibe u. Rebl. 21251 Steine.

24111 Steine.

## Coblen 3.

Coblenz ist besonders als Hafen für die Mosel (und Saar) zu betrachten; und versorgt zugleich das gegenüberliegende Städtigen Ehrendreitstein mit Handelsprodukten. An der Mündung der Mosel (Westseite von Coblenz) besindet sich der Krahnen und ein 250 Fuß langer Quai.

Auch viele Lahngüter geben über hier oder werden bei Coblenz übergeschlagen. (S. Lahn.)

In die Lahn gingen im Jahr 1851 175782 Ctr.

. Aus der gabn famen " " " 684926

Aus der Mosel tamen " " 218100 " (S. Mofel.)

Der neue Freihafen zu Coblenz wurde im Jahre 1840 bem Berkehr übergeben.

In den 3 legten Jahren war der Hafen- oder Ortsverkehr von Coblenz wie folgt:

|                               | 1849.        | 1850.    | 1851.    |                |
|-------------------------------|--------------|----------|----------|----------------|
| Zufuhrzu Thal                 | Ett.         | Ctr.     | Ctr.     | Ctr.           |
| mit Segel- u. Schleppschiffen | 410815       | 4427661) | 433345 ) | 100FFO         |
| mit Dampfichiffen             | 27250        | 32912    | 33233 \  | 466578         |
| Bufubr ju Berg                |              |          | •        |                |
| mit Segel- u. Schleppichiffen | 253511       | 2907422) | 303907   | 000040         |
| mit Dampfichiffen             | <b>58466</b> | 55490    | 64111    | <b>3680</b> 18 |
| •                             | 750042       | 821910   |          | 834596         |

<sup>1)</sup> Darunter 81000 Ctr. Steinkohlen von der Saar,
172100 " Getreide u. Stüdgüter von der Mosel,
100000 " Robstosse von der Lahn,

12155 " Stildgüter von Mainz, 2091 ... bo. vom Main.

64404 " bo. vom Recar u. Mannheim,

8308 " Steinkohlen von Lubwigshafen.

2) Darunter 200000 Cir. Ruhrfohlen,

18078 " Güter von Rotterbam,

12604 " bo. von Amfterbam.

|                                                                                                                                                                                                                                             | 1849.                                                                                      | 1850.                                                                     | 1851.                                                                                                  |                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Abfuhr                                                                                                                                                                                                                                      | Ctr.                                                                                       | Ctr.                                                                      | Ctr.                                                                                                   | Ctr.                                                                                                               |
| zu Thal mit Segelschiffen                                                                                                                                                                                                                   | 175900                                                                                     | 230000                                                                    | 180000 )                                                                                               |                                                                                                                    |
| mit Dampfichiffen                                                                                                                                                                                                                           | 46903                                                                                      | 52386                                                                     | 55642                                                                                                  | 235642                                                                                                             |
| ju Berg mit Segelichiffen                                                                                                                                                                                                                   | 210981                                                                                     | 214640                                                                    | 272984                                                                                                 |                                                                                                                    |
| mit Dampfschiffen                                                                                                                                                                                                                           | 31403                                                                                      | 30148                                                                     | 27506                                                                                                  | 300490                                                                                                             |
| mit Sampfligiffin                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                            |                                                                           | 2.000 }                                                                                                |                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                             | 465187                                                                                     | 527174                                                                    |                                                                                                        | 536132                                                                                                             |
| Gesammtverkehr im                                                                                                                                                                                                                           | Jahre                                                                                      |                                                                           |                                                                                                        |                                                                                                                    |
| 1849 1,215229 Etr., ba                                                                                                                                                                                                                      | runter mi                                                                                  | t Dampffe                                                                 | hiffen 1640                                                                                            | 022 Ctr.                                                                                                           |
| 1850 1,349084 "                                                                                                                                                                                                                             | n' n                                                                                       | ,,,                                                                       | 1709                                                                                                   |                                                                                                                    |
| 1851 1,370728 "                                                                                                                                                                                                                             | " "                                                                                        | ,,                                                                        | 1804                                                                                                   |                                                                                                                    |
| .,                                                                                                                                                                                                                                          | · , "                                                                                      | "                                                                         | 100                                                                                                    | "                                                                                                                  |
| Im Jahre .1845 wa                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                            |                                                                           |                                                                                                        |                                                                                                                    |
| The fact on them attended to 1941                                                                                                                                                                                                           | •                                                                                          | tr.                                                                       |                                                                                                        |                                                                                                                    |
| Zufuhr von oberhalb in 71                                                                                                                                                                                                                   | o <b>Giù.</b> 900                                                                          | ,                                                                         |                                                                                                        |                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                            |                                                                           | r-Mosel, m                                                                                             | •                                                                                                                  |
| von unterhalb in 19                                                                                                                                                                                                                         | 9 , 450                                                                                    | 344, woru                                                                 | nt.1728303                                                                                             | duhrkohlen                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                             | uf. 1.436                                                                                  | 278 einsch                                                                | l. ber Dan                                                                                             | nnfichiffe.                                                                                                        |
| Abfubr                                                                                                                                                                                                                                      | 0411 1/100                                                                                 | • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                                     | ~                                                                                                      | 11411461144                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                            |                                                                           |                                                                                                        |                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                             | SA 3209                                                                                    | 275 han a                                                                 | ina 21651                                                                                              | 5 in Monter                                                                                                        |
| nach oberhalb (zu Berg) 500                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                            |                                                                           |                                                                                                        |                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                            |                                                                           | , 155420                                                                                               | dnaNog.nC                                                                                                          |
| nach oberhalb (zu Berg) 500                                                                                                                                                                                                                 | 3255                                                                                       | 576, "                                                                    | , 155420                                                                                               |                                                                                                                    |
| nach oberhalb (zu Berg) 500                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                            | 576, "                                                                    | , 155420                                                                                               | dnaNog.nC                                                                                                          |
| nach oberhalb (zu Berg) 500<br>" unterhalb (zu Thal) 169                                                                                                                                                                                    | 6549                                                                                       | 951                                                                       | " 155420<br>u. 13223                                                                                   | In.Holland<br>5 nach Cöln                                                                                          |
| nach oberhalb (zu Berg) 500<br>" unterhalb (zu Thal) 169<br>Bei bem Rheinzo                                                                                                                                                                 | 6549<br>11amte                                                                             | 951                                                                       | " 155420<br>u. 13223                                                                                   | In.Holland<br>5 nach Cöln                                                                                          |
| nach oberhalb (zu Berg) 500<br>" unterhalb (zu Thal) 168<br>Bei dem Rheinzo<br>vorbeigehend abgefertigt                                                                                                                                     | 6549<br>Ilamte                                                                             | 951<br>3u Cob                                                             | " 155420<br>"u. 132233<br>Lenz wur                                                                     | On.Holland<br>Snach Cöln<br>rden als                                                                               |
| nach oberhalb (zu Berg) 500<br>" unterhalb (zu Thal) 169<br>Bei bem Rheinzo                                                                                                                                                                 | 6549<br>11amte<br>:                                                                        | 951<br>zu Cob<br>Thalfah                                                  | " 155420<br>u. 132233<br>lenz wur<br>rt. Zufe                                                          | On.Holland<br>Snach Cöln<br>rden als                                                                               |
| nach oberhalb (zu Berg) 500<br>" unterhalb (zu Thal) 168<br>Bei dem Rheinzo<br>vorbeigehend abgefertigt<br>In der Bergfahr<br>Schiffe. Etc.                                                                                                 | 6549<br>(11amte<br>:<br>t. In der:<br>Shiff                                                | 376, "  951  zu Cob  Ehalfah                                              | " 155420<br>u. 132233<br>lenz wur<br>rt. Zufe<br>Shiffe.                                               | On.Holland<br>Inach Eöln<br>eben als<br>ammen.<br>Etc.                                                             |
| nach oberhalb (zu Berg) 500<br>" unterhalb (zu Thal) 168<br>Bei dem Rheinzo<br>vorbeigehend abgefertigt<br>In der Bergfahr<br>Schiffe. Etc.                                                                                                 | 6549<br>11amte<br>:                                                                        | 376, "  951  zu Cob  Ehalfah                                              | " 155420<br>u. 132233<br>lenz wur<br>rt. Zufe<br>Shiffe.                                               | On.Holland<br>Inach Eöln<br>eben als<br>ammen.<br>Etc.                                                             |
| nach oberhalb (zu Berg) 500<br>" unterhalb (zu Thal) 169<br>Bei dem Rheinzo<br>vorbeigehend abgefertigt<br>In der Bergfahr<br>Schiffe. Etc.<br>im 3. 1849 6297 5,4626                                                                       | 6549<br>(11amte<br>:<br>t. In der:<br>Shiff                                                | 376, "  951  311 Cob  Ehalfah  Ett.  3,73768                              | " 15542( "u. 13223:  lenz wur  rt. Zuff Shiffe. 3 12877                                                | On.Holland<br>Inach Eöln<br>eben als<br>ammen.<br>Etc.                                                             |
| nach oberhalb (zu Berg) 500<br>" unterhalb (zu Thal) 169<br>Bei dem Rheinzo<br>vorbeigehend abgefertigt<br>In der Bergfahr<br>Schiffe. Etc.<br>im 3. 1849 6297 5,4626                                                                       | 6549<br>1 (1 a m t e<br>:<br>t. In ber:<br>Sofiff,<br>643 6580<br>643 7416                 | 376, "  351  311 Cob  Thalfah  513,73768  5,25813                         | " 15542( "u. 13223:  lenz wur  rt. Zuff. Shiffe. 3 12877 3 14672                                       | on.Holland<br>5 nach Eöln<br>chen als<br>ammen.<br>Etr.<br>9,200326                                                |
| nach oberhalb (zu Berg) 500 " unterhalb (zu Thal) 169 Bei dem Rheinzo vorbeigehend abgefertigt In der Bergfahr Schiffe. Ett. im 3. 1849 6297 5,4626 1850 7256 6,6479 1851 6678 6,9797                                                       | 6549<br>1 Lamte<br>:<br>t. In der:<br>Schiff,<br>643 6580<br>643 7416<br>05 7787           | 376, "  351  311 Cob  Ehalfah  En.  3,73768  5,25813  4,22950             | " 15542( "u. 132233  lenz wur  rt. Zuff Shiffe. 3 12877 3 14672 6 14465                                | On.Holland 5 nach Cöln chen als a m m en. Ett. 9,200326 11,906076 11,209211                                        |
| nach oberhalb (zu Berg) 500 " unterhalb (zu Epal) 169 Bei dem Rheinzo vorbeigehend abgefertigt In der Bergfahr Schiffe. Er. im 3. 1849 6297 5,4626 1850 7256 6,6479 1851 6678 6,9797 Darunter mit Dampstr                                   | 654!  Ilamte  t. In der:  shift 6580 643 7416 605 7787                                     | 376, "  351  311 Cob  Ehalfah  En.  3,73768  5,25813  4,22950             | " 15542( "u. 132233  lenz wur  rt. Zuff Shiffe. 3 12877 3 14672 6 14465                                | On.Holland 5 nach Cöln chen als a m m en. Ett. 9,200326 11,906076 11,209211                                        |
| nach oberhalb (zu Berg) 500 " unterhalb (zu Ehal) 169 Bei dem Rheinzo vorbeigehend abgefertigt In der Bergfahr Schiffe. Etc. im 3. 1849 6297 5,4626 1850 7256 6,6479 1851 6678 6,9797 Darunter mit Dampstreben Jahren 1849 und 1850         | 654!  Ilamte : t. In der: Sofiff 643 6580 443 7416 605 7787 aft (Sofie                     | 376, " 951 3u Cob Ehalfah Ett. 3,73768 5,25813 4,22950 pptähne u          | ". 155420<br>"u. 13223<br>lenz wur<br>rt. Juf<br>Shiffe.<br>3 12877<br>3 14672<br>6 14465<br>ind Dampf | On.Holland 5 nach Eöln erden als ammen. Etr. 9,200326 11,906076 11,209211 (boote) in                               |
| nach oberhalb (zu Berg) 500 " unterhalb (zu Epal) 169 Bei dem Rheinzo vorbeigehend abgefertigt In der Bergfahr Schiffe. En. im 3. 1849 6297 5,4626 1850 7256 6,6479 1851 6678 6,9797 Darunter mit Dampstreben Jahren 1849 und 1850 zu Barg. | 654!  Ilamte : t. In ber: Sofiff 643 6580 643 7416 605 7787 aft (Sofie                     | 376, "  351  311 Cob  Thalfah  Etc.  3,73768  5,25813  4,22950  pptähne v | ". 155420" u. 132233 leng wun rt. Jufe Spiffe. 3 12877 3 14672 6 14465 ind Dampf 3 ufamn               | on.Solland<br>5 nach Eöln<br>rben als<br>ammen.<br>etr.<br>9,200326<br>11,906076<br>11,209211<br>boote) in<br>nen. |
| nach oberhalb (zu Berg) 500 " unterhalb (zu Ehal) 169 Bei dem Rheinzo vorbeigehend abgefertigt In der Bergfahr Schiffe. Etc. im 3. 1849 6297 5,4626 1850 7256 6,6479 1851 6678 6,9797 Darunter mit Dampstreben Jahren 1849 und 1850         | 654!  1 Lamte  1. In der:  5. Sn der:  5. Sn der:  643 6580  643 7416  65 7787  aft (Schle | 376, " 951 3u Cob Ehalfah Ett. 3,73768 5,25813 4,22950 pptähne u          | ". 155420" u. 132233 lenz wun rt. Zufe Shife. 3 12877 3 14672 6 14465 und Dampf Zufamn                 | On.Holland 5 nach Eöln erden als ammen. Etr. 9,200326 11,906076 11,209211 (boote) in                               |

#### Cőln.

Coln hat fich seit dem Frieden (1815), was Schifffahrt, Handel und Bevölferung betrifft, am meisten und nachhaltigsten von allen Rheinstädten gehoben. Wenn es auch noch nicht gang seine frühere Bluthe und Sandelshöhe bes 16. Jahrhunderts erreicht hat, so find doch alle Bedingnisse und Aussichten vorbanden in Rurzem wieder bazu zu gelangen. hier entstand die erste deutsche Dampfichifffahrtegesellschaft, die noch jest zu ben ersten bes Rheins zählt. Bu Deuz (Coln gegenüber), mundet bie große Gisenbahn bes Nordens, die nicht blog nach Bremen, hamburg, Berlin, Leipzig, Dresden zc., sondern auch nach Prag und Wien führt, während sich in westlicher Richtung die Belgische und Frangosische Babn nach Untwerpen, Bruffel, Oftend, Calais und Varis erstreckt. Alle biese Bahnen, deren Personen= und Guterfrequenz jahrlich im Bunehmen ift, fteben in unmittelbarer Verbindung mit bem Rheine.

Cöln besitzt auch 2 Seeschiffe (f. Dampsschifffahrt) und bedeutende Fabriken, namentlich Zuderfabriken und Delsmühlen, Colonials und Weinhandlungen, und ist zugleich Zahls und Wechselplaß für die vielen umliegenden Fabriken und Hüttenwerke im Bergischen und Jülichschen, nämlich in Elberseld, Barmen, Solingen, Erefeld, Achen, Düren z.

Roch fehlt aber eine ftehende Brücke zur ungehemmten Berbindung zwischen Coln und Deuz, wozu die jetige Schiffbrücke im Winter nicht ausreicht. (Bergl. damit auch Mannheim und Mainz.)

Folgendes war die hafenbewegung von Coln in den Jahren 1849 bis 1851:

| im     |                | zu Berg        | 3                | zu Thal        |                |               | Gefammt-<br>Zu- und<br>Abfuhr |
|--------|----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|---------------|-------------------------------|
| Jahr   | Bufuhr<br>Etr. | Abfuhr<br>Etr. | Bufammen<br>Etr. | Bufuhr<br>Ctr. | Abfuhr<br>Etr. | Bufammen Etr. | Ctr.                          |
| 1849   | 1,578506       | 982284         | 2,560790         | 1,281441       | 383063         | 1,664504      | 1,225294                      |
| 1850 1 | 1,085500       | 863395         | 2,548904         | 1,612501       | 274029         | 1,916533      | 4,465437                      |
| 1851   | 1,933682       | 1,134712       | 3,066594         | 1,187135       | 274375         | 1,461510      | 4,530104                      |

### Ferner wurden auf bem Strom überlaben:

Bu Berg:

90572 ...

Bu Thal:

1849 107627 Etr. 421000 Etr.

1850

421000 Etr. 3

3uf. 528627 Ctr. 461666 "

Gefammtbewegung (mit ber Ueberladung auf bem Strom)

im Jahre 1849 4,753921 Etr. 1850 4,927103 "

1849.

1850.

Darunter mit Dampftraft:

Dampftraft: 547530 Ctr. Schlepptähnen: 555400 "

466323 Ctr. 396061 "

<sup>1)</sup> Unter ber Leitung ber Commission eines Schiffsahrts-Bereins waren in Ebln im Jahre 1850 folgende Rangfahrten von Segelschiffen eingerichtet, die durch 2 Dampsschlepper zu Berg befördert wurden.

| _    |          | ·      |     |   |   | • | Shiffe | in Reifen, | und befo | rberten |
|------|----------|--------|-----|---|---|---|--------|------------|----------|---------|
| nach | Coblenz  | fuhrer | t . |   |   |   | 6      | 42         | 50379    | Ctr.    |
|      | Trier .  |        |     |   |   |   | 12     | 40         | 72535    | "       |
| "    | Bingen   |        | •   |   |   |   | 7      | 15         | 20154    |         |
| "    | Mainz    |        |     |   |   |   | 7      | 29         | 45284    | "       |
| "    | bem Riel | der-M  | ain |   | ٠ |   | 8      | 20         | 50175    | "       |
| ,,   | bem Dbe  | r-Ma   | in  |   | • |   | 14     | 37         | 106364   |         |
| v    | Mannhei  | m.     | •   | • |   |   | 24     | 45         | 162021   | **      |
|      | Beilbrom | n.     |     |   | • | • | 12     | 46         | 92155    | "       |
| "    | Cannflad | t ' .  | •   | • |   | • | 6      | 23         | 44748    | *       |
|      |          |        |     |   |   |   | 96     | 297        | 643815   | Etr.    |

# Die Zahl ber Schiffe betrug im Jahre 1850 9426:

namlich: Zufuhr 6112 Schiffe mit 3,328013 Ctr.
Abfuhr 3314 " " 1,137424 "

9426 Schiffe. 4,465437 "

## Specielle Aufstellung bes Safenvertehre ju Coln.

| Angefommen                 | 1849      | 1850         | 1849.    | 1850.    | 1851.    |
|----------------------------|-----------|--------------|----------|----------|----------|
| zu Berg:                   | <b>S6</b> | iffe=<br>hl. | Cen      | itner=30 | ıhl.     |
| mit Segelschiffen:         |           |              |          |          |          |
| von Rotterbam              | 49        | 55           | 154960   | 181726   | 162829   |
| " Amfterdam                | 30        | 42           | 77432    | 127596   | 109330   |
| " Belgien (Antwerpen)      | 7         | 6            | 7686     | 1934     | 51639    |
| " and. holland. Safen .    | 4         | 9            | 3986     | 8812     | 8417     |
| " Preuß. Safen zwischen    |           |              |          |          |          |
| Emmerich und Coln          | 349       | 351          | 823434   | 951956   | 1        |
| " oberhalb Düsseldorf      | 180       | 214          | 7549     | . 7210   | 8048     |
|                            | 619       | 677          | 1,075047 | 1,279234 | 1,228394 |
| mit Dampfichiffen:         |           |              |          |          |          |
| ber Rotterbamer Gefellich. | 246       | 288          | 47303    | 35853    | 33257    |
| "Amsterbamer "             | 128       | 113          | 42858    | 41187    | 32221    |
| "Düffeldorfer "            | 120       | 157          | 2377     | 3082     | 2772     |
| , Colner "                 | 113       | 49           | 17946    | 8834     | 12006    |
|                            | 607       | 60,7         | 110484   | 88956    | 80256    |
| mit Soleppfähnen:          |           |              |          |          | 4        |
| von Rotterbam              | 56        | 52           | 217049   | 170508   | 407557   |
| " Amfterdam                | 45        | 43           | 158224   | 119867   | 177844   |
| " bollandischen Safen .    | 10        | 14           | 17702    | 26944    | 39831    |
|                            | 111       | 109          | 392975   | 317319   | 625232   |
| Bufammen zu Berg           | 1337      | 1393         | 1,578506 | 1,685509 | 1,933882 |
| '                          | 11 .      |              |          |          | ł        |

| Angetommen                                        | 1849         | 1850         | 1849.         | 1850.                   | 1851.                               |  |
|---------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------|-------------------------|-------------------------------------|--|
| zu Thal                                           | <b>G 4</b> ) | iffe=<br>hl. | Centner=Zahl. |                         |                                     |  |
| mit Segelschiffen:                                |              |              |               |                         |                                     |  |
| von Safen zwischen Co-<br>blenz und Coln .        | 2077         | 2027         | 585922        | 721031                  | 457844                              |  |
| " Safen von Coblenz<br>und der Mofel .            | 566          | 494          | 217633        | 224189                  | 231453                              |  |
| " Häfen zwischen Mainz<br>u. Coblenz (Inlan-      |              |              |               |                         |                                     |  |
| dische d.h.preußische)                            | 128          | 89           | 28735         | 12289                   | 19802                               |  |
| " Safen zwischen Mainz<br>u. Coblenz (Ausl.)      | 319          | <b>34</b> 8  | 66016         | 76590                   | 72505                               |  |
| " Mainz                                           | 57           | 118          | 48541         | 124521                  | 40179                               |  |
| " bem Nieber=Main .                               | 40           | 53           | 32078         | 70274                   | 34373                               |  |
| " bem Ober-Main                                   | 37           | 60           | 34242         | 72293                   | 35143                               |  |
| " dem Ober-Rhein zw.<br>Mainz u. Reuburg          | 70           | 82           | 44396         | 74071                   | 45211                               |  |
| " bem Redar                                       | 65           | 75           | 62038         | 75286                   | 54800                               |  |
| " bem Oberrhein ober-<br>halb Reuburg .           | 4            | 6            | 1778          | 1867                    | 6672                                |  |
|                                                   | 3363         | 3352         | 1,121379      | 1,452411                | 997982                              |  |
| mit Dampfichiffen:                                |              |              | ,             | ,                       |                                     |  |
| ber Colner Gefellichaft .                         | 527          | 474          | 96646         | 90524                   | 87200                               |  |
| ber Düffelborfer Gefellich.                       | 365          | 434          | 31630         | 48753                   | 53946                               |  |
| ber Rotterbamer (Rieber-<br>lanbifden) Gefellich. | 201          | 259          | 31786         | 49708                   | 47690                               |  |
|                                                   | 1102         | 1167         | 160062        | 188985                  | 188836                              |  |
| 2                                                 |              |              |               |                         |                                     |  |
| Zusammen zu Thal                                  | 4466         | 4519         | 1,281441      | 1,641396                | 1,187135                            |  |
|                                                   |              |              |               | und 1108<br>auf Flößen. | einschl.<br>317 Ctr.<br>auf Flößen. |  |

| Abgegangen                                    | 1849     | 1850           | 1849.         | 1850.       | 1851. |  |
|-----------------------------------------------|----------|----------------|---------------|-------------|-------|--|
| zu Thal                                       | Schiffe- |                | Centner=3ahl. |             |       |  |
| mit Segelschiffen:                            |          |                |               |             |       |  |
| nach Rotterbam                                | 51       | 36             | 85404         | 59760       | 17480 |  |
| " Amfterbam                                   | 12       | 11             | 19462         | <b>6800</b> | 1510  |  |
| " Belgien (Antwerpen)                         | 43       | 24             | 84812         | 25931       | 2682  |  |
| " hollandifchen Bafen .                       | 4        | 2              | 9819          | . 6300      | 614:  |  |
| " Safen zw. Emmerich und Duffelborf .         | 86       | 85             | 28477         | 20784       | 50492 |  |
| " Päfen oberhalb Düs-<br>feldorf              | 94       | 150            | 5668          | 6898        | 7240  |  |
|                                               | 290      | 308            | 228642        | 126473      | 12328 |  |
| mit Dampfichiffen:                            |          |                |               |             |       |  |
| der Rotterdamer Gesellich.                    | 149      | 180            | 15601         | 13465       | 1436  |  |
| der Amsterdamer "                             | 109      | 95             | 11598         | 14028       | •1357 |  |
| der Düsseldorfer "                            | 94       | 130            | 4664          | 6452        | 358   |  |
| der Cölner "                                  | 212      | 248            | 44210         | 34869       | 3803  |  |
| mit Schleppfähnen:                            | 564      | 553            | 76073         | 68814       | 6955  |  |
| nach Rotterbam                                | 41       | 35             | 57739         | 55978       | 3339  |  |
| Www.Garrham                                   | 29       | 22             | 15556         | 19514       | 4459  |  |
| " aubann Kall Gallan                          | 1        | 2              | 53            | 3250        | 353   |  |
| " anvern gou. Pafen .                         | 71       | <del></del> 59 | 73348         | 78742       | 8152  |  |
| 2012                                          | 925      | 1020           | 383063        | 274029      | 27437 |  |
| . Zusammen zu Thal                            | 923      | 1020           | 383003        | 274029      | 2(45) |  |
| Abgegangen zu Berg                            |          |                |               |             |       |  |
| mit Segelschiffen:                            |          |                |               |             |       |  |
| nach Bafen zwischen Coln                      |          |                |               |             |       |  |
| und Coblenz                                   | 472      | 568            | 31430         | 45194       | 7189  |  |
| " . Coblenz und ber Mofel                     | 116      | 111            | 138557        | 136041      | 16381 |  |
| " Häfen zwisch. Coblenz<br>u. Mainz (Inland.) | 35       | 37             | 4130          | 5254        | 859   |  |
| " Häfen zwisch. Coblenz<br>u. Mainz (Ausl.)   | 16       | 29             | 9804          | 17696       | 1483  |  |
|                                               | 639      | 745            | 183921        | 204185      | 25915 |  |
| SD hain                                       | ••       |                | •             | . 8         | •     |  |

| Abgegangen                             | 1849             | 1850         | 1849.           | 1850.          | 1851.    |
|----------------------------------------|------------------|--------------|-----------------|----------------|----------|
| zu Berg                                | <b>ම</b> ආ<br>30 | iffe-<br>bl. | Cer             | itner=30       | ih L     |
| mit Segelschiffen:                     |                  |              |                 |                |          |
| Uebertrag .                            | 639              | 745          | 183921          | 204185         | 259151   |
| nach Mainz                             | 53               | 43           | 91102           | 39786          | 58204    |
| " bem Rieber - Main<br>Frankfurt)      | 26<br>45         | 21<br>40     | 48658<br>112711 | 44844<br>96907 |          |
| ham Okan Obala bie                     | 45               | 40           | 112411          | 90901          | 110000   |
| Reuburg                                | 86               | 59           | 227454          | 148339         | 262198   |
| " bem Redar                            | 63               | 68           |                 |                | 143525   |
| " ben Rheinhäfen ober-<br>halb Reuburg | 4                | 4            | 11021           | 4114           |          |
| •                                      | 916              | 980          | 781373          | 654750         | 906913   |
| mit Dampfichiffen:                     |                  |              |                 |                |          |
| der Colner Gesellschaft                | 751              | 865          | 152984          | 134974         | 163909   |
| der Düffeldorfer "                     | 147              | 239          | 23245           | 38375          | 27326    |
| der Rotterbamer "                      | 156              | 210          | 24682           | 35296          | 36564    |
|                                        | 1054             | 1314         | 200911          | 208645         | 227799   |
| Bufammen zu Berg                       | 1970             | 2294         | 982284          | 863395         | 1,134712 |

Bur Bergleichung biene der Schifffahrteverkehr von Coln aus den Jahren 1845 und 1846:

### Angetommen:

|         | Shift | fe *). | Centner=Zahl. |          |  |  |
|---------|-------|--------|---------------|----------|--|--|
|         | 1845. | 1846.  | 1845.         | 1846.    |  |  |
| ju Berg | 1735  | 1818   | 1,649588      | 1,777569 |  |  |
| zu Thal | 4503  | 4989   | 1,645947      | 1,746509 |  |  |
| -       | 6238  | 6807   | 3,295535      | 3,524078 |  |  |

<sup>\*)</sup> Pierin find die Dampfichiffe und Schlepptanne mit inbegriffen.

# Abgegangen:

|                 | 9     | D) I † † e., | Ø 6.        | ntner-Zahl. |   |
|-----------------|-------|--------------|-------------|-------------|---|
|                 | 1845  | 1846.        | 1845        | . 1846.     |   |
| ju Berg         | 1988  | 2239         | 1,1240      | 81 1,157559 | ) |
| zu Thal         | 1205  | 1247         | 3016        | 31 296326   | j |
| _               | 3193  | 3486         | 1,4257      | 12 1,453885 |   |
| •               | 1     | 8 4 5.       | 184         | 6.          |   |
|                 | 6dife | mit Ctr.     | Schiffe mit | Ctr.        |   |
| Gesammt-Bufuhr  | 6238  | 3,295535     | 6807 3,5    | 24078       |   |
| " Abfuhr        | 3193  | 1,425712     |             | 53885       |   |
| •               | 9431  | 4,721247     | 10293 4,6   | 77963       |   |
| Auf bem Strom w | urben |              |             |             |   |

Auf bem Strom wurden übergeschlagen:

1845. zu Berg 59451 Ctr., zu Thal 128525 "

187976

1846. 970003u Berg 216147 119147 3u Thal

Folgende Aufftellung gibt eine Uebersicht der zu Coln angekommenen Haupthandelsartikel in den Jahren 1846, 1849 und 1850.

|                  |     |    | Angefommen: |        |        |        |        |          |  |
|------------------|-----|----|-------------|--------|--------|--------|--------|----------|--|
|                  |     |    | à           | u Thal | [,     | a      | u Berg | <u> </u> |  |
|                  |     |    | 1846.       | 1849.  | 1850.  | 1846.  | 1849.  | 1850.    |  |
| Gifen , fertiges |     | ٠. | 70103       | 18398  | 28415  | 10779  | 1106   | _        |  |
| " robes          |     |    | 2040        | 2521   | 2035   | 17962  | 1496   | 2578     |  |
| Blei             |     |    | ∥ - ∙       | l —    |        | 18556  | 4719   | <b> </b> |  |
| Salz             |     |    | II —        | _      | _      | 31746  | 39329  | 44479    |  |
| Steintoblen .    |     |    | ll —        | 38736  | 17962  | 507282 | 755648 | 894748   |  |
| Sausteine        |     |    | 280846      | 80837  | 100458 | _      | l —    | _        |  |
| Mauer- und Pfl   | er- | 9  | 1           |        |        |        | ł      |          |  |
| fteine .         | •   |    | 389258      | 335093 | 465620 | ,      | -      |          |  |
| Dublfteine .     |     |    | _           | _      | 12306  |        | _      | _        |  |
|                  |     |    |             | •      |        |        |        | •        |  |

|                      | Angekommen: |        |               |            |        |             |  |
|----------------------|-------------|--------|---------------|------------|--------|-------------|--|
|                      | 211         | Thal   | . 1           | zu Berg.   |        |             |  |
| Ì                    | 1846.       | 1849.  | 1850.         | 1846.      |        |             |  |
| Traf und Tuffteine   | _           | _      | <b>2</b> 8803 | _          | _      | _           |  |
| Schieferfteine       | _           | -      | 14867         | -          |        |             |  |
| Bau- und Rupholz     | 78750       | 5363   | 6540          |            | - 1    | _           |  |
| Bretter              | 117094      | 37403  | 28526         |            | -      | .—          |  |
| Brennholz            | 27506       | 32810  | 24127         | _          | -      |             |  |
| Getreibe: Beigen .   | _           | 53983  | 38848         | 18095      | 165469 | _           |  |
| Roggen               | _           | 12631  | 146886        | 465698     | 19692  | _           |  |
| Gerfte .             | _           | 33933  | 41379         | 27472      | -      |             |  |
| Mehl .               | 15638       | 9668   | 17403         |            |        | -           |  |
| Dbft, frifches       | 12594       |        |               | _          | _      |             |  |
| Kartoffeln u. Gemufe | 98156       |        | 44827         | _          | _      |             |  |
| Reis                 | _           |        | _             | 15251      | 16955  | 46451       |  |
| Rüből                | <u>-</u>    | _      |               | 28097      | 1939   | -           |  |
| Anberes Del          | 1 _         | _      | _             | _          | 21684  |             |  |
| Wein                 | 133246      | 150584 | 152171        |            | _      | 3383        |  |
| Beingeift            |             | -      | _             | 42729      | 1865   |             |  |
| Thran                | _           | _      | _             | 40251      | 44755  | _           |  |
| Harz                 | _           |        | _             | _          | 13819  |             |  |
| Rübsaat              | _           |        | l –           |            | 13558  | _<br>_<br>_ |  |
| Saute                |             | [      | _             | 13711      | 17029  |             |  |
| Glas                 | _           | 10039  |               | _          |        |             |  |
| Papier               | 11687       | 11392  | _             | '          | _      | <b> </b>    |  |
| Vottasche            | -           | 7.663  | _             | ' —        | -      | -           |  |
| Bolle                | 4325        | 4629   | 7425          | _          | _      | 2135        |  |
| Tabat                | -           | 21449  | 23250         | 26178      | 16471  | 13247       |  |
| Farbholz             | _           | _      | _             | _          | 17076  | -           |  |
| Baumwolle            |             | _      | _             | <b>I</b> — | 4166   |             |  |
| Twifte               | _           | l —    | _             | _          | 4332   | -           |  |
| Caffee               | _           | _      | _             | 76699      | 130400 | 75456       |  |
| Buder, rober         | 1           | l      | l             |            |        | 269868      |  |

Mehrere Luden mußten aus Mangel zuverlässiger Bahlenangaben unausgefüllt bleiben.

# Düffeldorf.

Düffelborf, bis zum Jahre 1802 Festung, ift als hafenplat für die Fabrikbezirken des Bergischen Landes (Elberfeld, Barmen, Solingen, u. s. w.), mit denen es durch die Eisenbahn in unmittelbarer Berbindung steht, zu betrachten, (nebst Cöln.)

Folgendes war der Hafenverkehr zu Düffeldorf in den drei letten Jahren:

|                                 | 1849.  | 1850.          | 1851.      |
|---------------------------------|--------|----------------|------------|
| Bufuhr zu Berg:                 | Ctr.   | Ctr.           | Ctr.       |
| von Rotterbam                   | 239011 | 267467         | 250317     |
| "Amsterdam                      | 62411  | 70454          | 72343      |
| " Antwerpen                     | 8829   | <b>873</b> 8 · | 19121      |
| " Dordtrecht                    | 58435  | 47986          | 50120      |
| " Emmerich u. Zwischenorten     | 24656  | 19507          | 22755      |
|                                 | 393342 | 414152         | 414656     |
| Steinkohlen von ber Ruhr .      | 118632 | 134242         | 116138     |
| Salz von der Lippe, Steine 2c.  | 25824  | 15316          | 106796     |
|                                 | 537798 | 563700         | 637590     |
| Zufuhr zu Thal:                 |        | ,              |            |
| Sandelsguter                    | 131990 | 188649         | 171518     |
| Getreibe                        | 37180  | 151953         | 102051     |
| Bauholy und Bretter             | 78556  | 147569         | 168321     |
| Baufteine, Dbft, Kartoffeln 2c. | 187504 | 178799         | 201373     |
| •                               | 435230 | 666970         | 643263     |
| Gesammteinfuhr.                 | 973028 | 1,230670       | 1,280853*) |

<sup>\*)</sup> Darunter mit Dampstraft im J. 1849 374509 Ctr. 1850 420626 " 1851 622742 "

| Abfuhr ju Berg:                |               |            |               |
|--------------------------------|---------------|------------|---------------|
| Sandelsgüter                   | 54973         | 67963      | 73516         |
| Getreibe, Kartoffeln 2c        | 2564          |            | 1550          |
| Steintoblen von ber Gifenbahn  | 69674         | 166338     | 228207        |
|                                | 127211        | 234301     | 303273        |
| Abfuhr zu Thal:                |               |            |               |
| Handelsgüter                   | 63352         | 79254      | 98713         |
| Getreibe                       | 7308          | 2240       | 1214          |
| Steinkohlen von ber Eifenbahn  | 3872          | -          | 17920         |
| Ralf, Holz, Bretter            | <b>2538</b> 0 | 35067      | 27085         |
|                                | 99912         | 116561     | 144932        |
| Gefammtausfuhr                 | 227123        | 350862     | 448205        |
| Gesammtvertehr (Ein- u. Ausf.) | ,255926       | 1,581541   | 1,729058      |
|                                |               |            | 126 Schiffen. |
|                                | zu B e        | rg         | zu Thal.      |
| 3m Jahre 1845 war die Zufuhr   | 856010        | Ctr.*) 67  | 79916 Etr.    |
| die Ausfuhr                    | 70647         | , 13       | 35723 "       |
| <del>-</del>                   | 926657        | 81         | 15639         |
| · •                            | Bus           | mmen 1,742 | 296.          |

<sup>\*)</sup> Darunter 446338 Etr. Steinkohlen, 9384 " Salz von der Lippe, 352271 " Handelsgüter.

#### Duisburg.

Diese alte Reichs- und Handelsstadt, einst Mitglied der Hansa, jest Six eines Haupt-Steuer-Amts, ist in der neueren Zeit wieder sehr im Aufblühen, und hat im Steinstohlenhandel (rheinauswärts) bereits Ruhrort überflügelt.

Die Stadt liegt eigentlich mehr an der Ruhr, als am Rhein, denn von der Anhr ist sie bloß 1/4 Stunde entfernt, vom Rhein aber 1/2 Stunde. Auch ist es erwiesen, daß in früheren Jahren die Ruhr die Mauern von Duisburg bespulte, wie noch aus den eisernen Mauerringen am Stapelsthore (zum Befestigen der Schiffsseile) ersichtlich.

Ein Kanal führt oberhalb Ruhrort aus der Ruhr nach Duisburg, und ein zweiter Kanal (Rheinkanal) von Duisburg in den Rhein. Zwischen beiden Kanalen \*) be-

<sup>\*)</sup> Der Rheinkanal wurde in den Jahren 1828—30, der Ruhrkanal in den 3. 1841—44 von zwei besonderen Gesellschaften auf Actien gebaut. Ersterer hat in der Sohle eine Breite von 24 F., der Ruhrkanal eine Sohlbreite von 42 F. Beide Kanäle sind so tief, daß sie bei jedem Wafferstande für die größten beladenen Schiffe santbar sind. Den Rheinkanal hinauf fahren die beladenen Rhein-

findet sich (zu Duisburg) der Ruhrhafen, ein großes Bassin mit 2 Schleusen, einer einfachen Sperrschleuse, und einer doppelten (Nuhrschleuse), die Sperrschleuse mit dem umgebenden Dammdeich schüßen die Stadt vor Ueberschwemmungen, und Kohlenmagazinen zu beiden Seiten, wo die Ruhrorter Steinkohlen sortirt und gemischt (die magern mit den setten) und weiter verschifft werden. Bon diesem Bassin aus geht eine kleine Zweigbahn in die Coln-Mindner Eisenbahn, womit sonach Duisburg in directer Verbindung steht und die Aussicht eines steigenden Handelsverkehrs hat.

Außer seinem Steinkohlenhandel besitzt Duisburg 3 besteutende Cabaks fabriken mit Dampfmaschinen, und 3 kleisnere, in denen 5 bis 600 Menschen beschäftigt sind. Darsunter-gehört namentlich die von Arnold Böninger u. Comp.

schiffe bis zur Stadt, wo die hauptsteueramtlichen Gebäude und Abfertigungsanstalten liegen, mit eisernem Krahnen und einer Bippe. Eine zweite Bippe dient als Hebemittel für die (zu Wasser) abgebenden Güter. Auf dem Schiffswerft am Rheinkanal (woselbst ein Krahn, der 800 Etr. hebt) werden größere Rhein = und Dampfschiffe gebaut und reparirt.

Zwei andere Schiffswerfte gibt es am Ruhrhafen. Auf ihnen wird hauptsächlich der Bau und die Reparatur von Ruhrschiffen betrieben. Die Rohlenmagazine des Ruhrhafens enthalten zusammen einen Flächenraum von 5000 Ruthen. Die Ruhrschlen werden in Ruhrschiffen von 2000 bis 2500 Etr. nach Duisdurg gebracht, und wenn nicht in die Magazine, sofort im hafen in die zur Beiterbeförderung dienenden Rheinschiffe von Bord zu Bord übergeworfen. Mitunter fahren auch die Ruhrschiffe unmittelbar durch nach dem Rhein, namentlich die sogenannten Rüberchen, welche zur Rhein- und Ruhrsahrt geeignet sind. Durch den Ruhrlanal gehen im Durchschnitt der 5 lesten Jahre jährlich an 4000 Kohlenschiffe.

zu ben größten am Rhein, die allein über 250 Arbeiter beschäftigt (für Eigarren und Rolltabak), und ein eigenes Seeschiff zwischen Newyork und Bremen für die Einsuhr ihrer Rohtabake unterhält (sie verarbeitet jährlich mehr als 30,000 Etr. Tabak); ferner 2 große Zuckersabriken mit 3 bis 400 Arbeitern (für Colonialzucker), die jedoch in den legten Jahren, gleich den Cölnern, etwas abgenommen haben. Außerdem zählt Duisburg mehrere chemische Fabriken, 4 Baumwollfabriken und ein Hochofenwerk, die zusammen an 600 Arbeiter beschäftigen. Auch der Speditionshandel nach Holland und dem nördlichen Deutschland, und der Hollzhandel ist daselbst von Bedeutung; legterer wird von 6 Häusern betrieben, die eigene Holzschneidereien (Dampf= und Freisägen) besigen.

Erwähnenswerth ift noch Duisburgs wohl fundirtes (protestantisches) Gymnasium mit ausgezeichneten Lehrern an ber Spige. Die alte Universität hieser Stadt ift aufgehoben.

Der Berkehr auf dem Rhein= und Ruhrkanal war im Jahre 1851 wie folgt:

a Rheinkanal. Es tamen nach Duisburg aus bem Auslande: 59140 Ctr. robe amerikan. Tabaksblätter,

68901 " Rohzuder für Siebereien,

24031 " Caffee,

306639 " Gegenstände anderer Art.

458711 Ctr.

Inlande: 914600 " (freier Bertehr)

Bufammen 1,373311 Ctr.

am Schluffe 1851 lagerten in ben amtl. Rieberlagen 33219 Ctr.

An Eingangsabgaben (30U) wurden im Jahr 1851 erhoben 739732 Thr. Pr. Ert.

b. Ruhrtanal. Die Anfuhr von Steintoffen burch ben Duisburger Ruhrtanal betrug im 3. 1851 6,505231 Ctr.

pr. Eifenbahn 565660 "

7,070891 Etr.

Die Abfuhr von Steinkohlen betrug . . . 7,171832 "

Die Rohlenanfuhr burch ben Duisburger Ruhrfanal betrug

im Jahre 1846 . . 3,022802 Ctr.

1847 . . 6,026512 "

1849 . . 5,678801

1850 . . 7,426208 "

Die Abfuhr aus ben Magazinen zu Duisburg betrug

im Jahre 1846 . . 3,366374 Etr. 1847 . . 5,757714 "

Die Steinkohlen aus den Landzechen des Effener Reviers kommen auf der Cöln-Mindener Eisenbahn au, werden auf der vorerwähnten Zweigbahn nach dem Ruhrshafen von Duisdurg, und hier in die Magazine gebracht, oder sogleich von den Waggons in die Rheinschiffe überladen. Diese Kohlen sind fetter als die Ruhrkohlen und werden gewöhnlich hier mit den letzteren gemischt.

## Ruhrort.

Dieser Safen liegt an ber Mündung ber Ruhr in ben Rhein und besitt ein schön gemauertes Ufer, große Rohlensmagazine, Docks und Werften für den Schiffsbau, besons bers für Dampsschiffe, Maschinenwerkstätten zc. Gine Dampsschipe unterhält die Berbindung mit dem jenseitigen linken

Rheinuser (Homberg), von wo die Eisenbahn nach Ereseld in die Aachen-Düsseldorfer Bahn führt. Anfangs November 1852 wurden zu Ruhrort die ersten Versuche gemacht, um belabene Eisenbahnwagen überzuschiffen (von der diesseigen Bahn auf die senseitige), die zur vollen Zufriedenheit aussielen.

In Ruhrort haben bedeutende Rausseute und Schiffsinhaber ihre Besitzungen, worunter sich besonders Franz Haniel (mit 3 Dampsschleppern), und die Ruhrorter Gesellsschaft (mit 5 Dampsschleppern) auszeichnen.

Der Kohlenverkehr nach Holland ist von Ruhrort aus weit stärker als von Duisburg. Die Wasserfracht von Ruhrort bis Schiedam (unterhalb Rotterdam) beträgt bloß 1½ Sgr. vom Etr. Dagegen schickt Duisburg mehr Kohlen rheinsaufwärts. (S. weiter unten "Steinkohlenverkehr auf ber Ruhr.")

Folgende Aufftellung zeigt den zunehmenden Güterverkehr auf der Ruhr in den letten 3 Jahren (ohne Steinkoblen):

| Zufuhr<br>im hafen von Ruhrort zu Thal | 1849.<br>Etc.<br>244979 | 1850.<br>Etr.<br>528184 | 1851.<br>Etr.<br>714799 |
|----------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| gu Berg                                | 362929                  | 758550                  | 761148                  |
| -                                      | 607908                  | 1,286734                | 1,475947                |
| Abfuhr                                 |                         |                         |                         |
| im hafen von Ruhrort zu Thal           | 175744                  | 217757                  | 237817                  |
| Bu Berg                                | 34083                   | 44260                   | 121201                  |
|                                        | 209827                  | 262017                  | 359018                  |
| Gesammtzahl ber Bu= und Abfuhr         |                         |                         |                         |
| zu Berg und Thal                       | 817735                  | 1,548751                | 1,834965                |

Die Zahl der zu Ruhrort angekommenen Schiffe betrug im J. 1849 3376 1850 4145

Die Gesammischissbewegung auf der Ruhr im J. 1849 7317 Fahrzeuge 1850 9720 "

Die Ginnahme betrug

an Ruhrschifffahrtsabgaben an Hafengebühren im 3. 1849 Rihlr. 77440 Rihlr. 12490 1850 " 103347 " 15055

Ein großartiges Werk mit Maschinenfabrik, woselbst auch viele Locomotiven gebaut werden, befindet sich in der Nähe von Ruhrort (zu Sterkerade) mit 600 Arbeitern.

Die Eisenfabrifation in den Steinkohlenrevieren am preußischen Niederrhein (rechten und linken Ufer) ift seit 1851 sehr im Junehmen, und die großen Hüttenwerke für Schienen, Bleche, Räder, Achsen, Eisenbahnwagen, Loco-motiven, Dampstesseln und Dampsmaschinen sind vollauf beschäftigt.

#### Befel.

Wefel ist durch die Lippe (an deren Mündung es liegt) der Hauptrheinhafen für Westphalen. Eine 188 F. lange hölzerne Brücke von 6 Jochen, auf 2 steinernen Landpseislern ruhend, führt hier über die Lippe. Der Hafenverkehr zu Wesel in den 3 letzten Jahren erhellt aus folgender Aufstellung:

| Antunft zu Berg:<br>aus ben Nieberlanden (Rohzuder,<br>Caffee, Thee, Baumwolle, | 1849.<br>Etr.   | 1850.<br>Ett. | 1851.<br>Ett. |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|---------------|
| Ewiste, Delsaat 1c.) aus dem Inlande (Getreibe,                                 | 107661          | 104381        | 133513        |
| Steine 2c.)                                                                     | 7349            | 2966          | 5076          |
| burch Dampfichiffe                                                              | 15758           | 22171         | 23750         |
| •                                                                               | 130768          | 129518        | 162339        |
| zu Thal:                                                                        |                 | •             |               |
| Steinkohlen, Steine, Kalk, Salz,                                                | AOEONE          | 425858        | #00000        |
| Tannenholz, Bretter 2c. : .                                                     | 485275<br>28030 | 33238         | 580829        |
| durch Dampfichiffe                                                              |                 |               | 35638         |
| •                                                                               | 513305          | 459096        | 616467        |
| Gesammizahl der Ankunft zu Berg und Thal                                        | 644073          | 588614        | 778806        |
| Abgang zu Berg:<br>Getreibe, Salz, Rohzuder, Kaffee,                            |                 |               | ,             |
| Del, Eisen 2c                                                                   | 360254          | 217838        | 334688        |
| burch Dampfschiffe                                                              | <b>252</b> 85   | 28652         | 32025         |
|                                                                                 | 385539          | 246490        | 366713        |
| zu Thal:                                                                        |                 | #00000        |               |
| Solg, Getreibe, Gemufe                                                          | 437120          | 509306        | 515650        |
| burch Dampfichiffe                                                              | 11307           | 8983          | 18418         |
|                                                                                 | 448427•         | 517289        | <b>534068</b> |
| Gesammizabl bes Abgangs zu                                                      |                 |               |               |
| Berg und Thal                                                                   | 833966          | 763779        | 900781        |
| Gesammiverkehr                                                                  | ,478039         | 1,352393      | 1,679587      |
| 3m Jahre 1845 tamen an zu                                                       | Berg 1          | 12607 Ctr.    |               |
| au au                                                                           | Thal 8          | 865990 "      |               |
| gingen ab zu                                                                    |                 | 121706 "*)    |               |
| 3u                                                                              | Thal 2          | 206615 "      |               |
|                                                                                 | 1,0             | 606918 Ctr.   |               |

<sup>\*)</sup> Darunter 155135 Ctr. Salz aus ber Lippe,

## In die Lippe gingen von Wesel aus im Jahre

1850.

1851.

120525 Ctr. 118940 Ctr.

Darunter waren im Jahre 1850

34230 Ctr. Sanbelsgüter,

11880 " Robeifen,

31571 " Steine,

7719 " Bretter,

7915 " Leinfaat zc.

Aus der Lippe kamen zu

tino oci cippi innicii ju

Thal nach Wesel . . . . 704195 Ctr. 714944 Ctr.

Bufammen 824720 Ctr. 833884 Ctr.

Darunter waren im Jahre 1850

408600 Ctr. Solg (Cichen),

232694 " Salz (in Saden von 205 Pfb.)

47656 " Getreibe,

6311 " Lohrinde 2c.

(Siehe weiter unten Gater-Bertehr auf ber Lippe.)

# Verkehr auf den Sanpt-Mebenfluffen des Rheins.

(Nedar, Main, Lahn, Mofel, Ruhr und Lippe.)

## Recar.

Buter=Berfehr auf bem Nedar \*).

Nach den Registern des Nedarzollamts zu Mannheim gingen zu Berg (ben Nedar hinauf):

| 1840.                                                                                                    | 1841.  | 1847.    | 1848.    | 1849.    | 1850.    | 1851.    |  |  |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|----------|----------|----------|----------|--|--|--|--|--|--|
| Ctr.                                                                                                     | Ctr.   | Ctr.     | Ctr.     | Ctr.     | Ctr.     | Ctr.     |  |  |  |  |  |  |
| 631938                                                                                                   | 772457 | 1,290300 | 932161   | 725753   | 1,048010 | 1,379222 |  |  |  |  |  |  |
| 631938   772457   1,290300   932161   725753   1,048010   1,379222<br>famen zu Thal (ben Rectar herab) : |        |          |          |          |          |          |  |  |  |  |  |  |
| 434200                                                                                                   | 443787 | 2,176195 | 1,776870 | 1,300124 | 1,716627 | 2,154909 |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                          |        |          |          |          |          |          |  |  |  |  |  |  |

Im Jahre 1850 waren die wichtigsten Artikel auf dem Reckar:

## bei ber Thalfahrt:

164937 Ctr. Getreibe.

14961 " Mehl.

26071 " Deftuchen.

282876 " Salz (im Jahre 1847: 320617 Ctr.).

<sup>\*)</sup> Bergleiche bamit Mannheim G. 44.

#### Bei ber Thalfahrt:

12467 Etr. geborrtes Dbft.

193469 " Dunggpps.

897180 Steine jum Bauen.

49466 Steine, behauene (im Jahre 1847: 1,476500 Steine). 6455 Rlafter Brennholz (im Jahre 1849: 5781 Klafter, im Jahre 1847: 7580 Klafter.)

708820 Stüd Borbholz (im Jahre 1849: 487618 Stüd), (im Jahre 1847: 752304 Stüd).

3377 Stud Eichen-Stammholz (im Jahr 1849: 1435 Stud), 6763 Stud Tannen-Stämme (im Jahre 1849: 58311 Stud).

#### Bei ber Bergfahrt:

| 59656       | Str. | Raffee        | (im | Jahre | 1847: | 29160  | Ctr.). |
|-------------|------|---------------|-----|-------|-------|--------|--------|
| 307871(?)   | ,,   | Buder         | Ć " | ,,    | "     | 84520  | " ).   |
| 1,348940(?) | ),,  | Steintohlen   | ( " | "     | ,,    | 401030 | " ).   |
| 57944       | "    | Gifen         | ( " | **    | "     | 68248  | " ).   |
| 5020        | ,,   | Gifenschienen |     |       |       |        | -      |
| 7333        | ,,   | Alaun.        |     |       |       |        |        |

(3m Jahre 1847: 11735 Ctr. Tabak.)

Durch die Neckar-Dampfboote wurden im 1850 befördert zwischen Heilbronn und Heidelberg:

zu Thal 21500 Personen. 3769 Ctr. Güter. zu Berg 9167 " 2909 " "

30667 Personen. 6678 Ctr. Güter.

Zwei neue Dampfboote kamen im Jahre 1852 hinzu. (S. vorher S. 51.)

Das erste dieser neuen Boote, die "Stadt heilbronn", machte am 22. April 1852 seine Probesahrt von heilbronn nach heibelberg. Es ist 16 Fuß länger als die übrigen Reckardampsboote, auch etwas breiter.

Im Jahre 1851 beförderte die Nedar-Dampfichiff-Gesfellschaft vom 2. März bis 8. December

in 385 Fahrten 37175 Personen,

" " 15023 Ctr. Güter.

Die Einnahme betrug für Personen fl. 52870. 1.

,, ,, ,, Güter <u>fl. 5405. 56.</u>

fl. 58275, 57.

## Ortsverfehr von Seilbronn.

Nach den Tabellen des Königl. Würtembergischen Hauptzollamtes kamen nach Heilbronn:

1849. 1850. auf dem Redar zu Berg: 350743 Etr. 457053 Etr. gingen ab zu Thal: 283038 " 437259 "

633781 Ctr. 894312 Ctr.

Auf ber Burtembergischen Gifenbahn tamen

nach Seilbronn im J. 1850 145869 Ctr.

gingen ab von """"

358461 " 504330 Ctr.

vhne die Eilgüter, und ohne ben bebeutenden Landverkehr nach und von Franken, Baiern u. f. w., zusammen wohl über 500,000 Etr.

3m Jahre 1847 tamen zu Berg 395312 Etr. (in 620 Schiffen, 811 Rachen und 226 Dampfbooten), barunter im freien Berfehr 325380 Etr.

3m Jahre 1847 gingen zu Thal 193306 Ctr. (in 309 Schiffen, 424 Rachen und 226 Dampfbooten), darunter im freien Berkehr 193232 Ctr.

Unter ben angekommenen im Jahre 1847 waren:

5811 Ctr. aus Amfterbam.

28672 " " Rotterbam. 78027 " " Cöln.

56225 " " Mannbeim.

195856 " landwirthschaftliche Robftoffe 2c.

Rhein.

Unter ben abgegangenen im Jahre 1847 waren:

4 Ctr. nach Amfterbam.

279 " " Rotterbam.

3686 .. .. Cöln.

7996 " " Mannheim.

176534 " landwirthschaftliche Erzeugniffe 2c.

Ausführlicheres hierüber und über ben Berkehr zu Cannstatt von 1821 bis 1849, siehe meine "flatistische Uebersicht der Nedarschifffahrt und Flößerei, Frankfurt 1850," woselbst auch die verschiedenen Flußgebiete angegeben sind.

Wie unternehmend die Heilbronner Raufleute sind, geht daraus hervor, daß sie noch im Sommer 1852 eine directe Beurtsahrt nach Amsterdam eingerichtet haben.

Die Hasmersheimer Nedarschiffe fahren bis nach Hols land. (S. Segelschifffahrt.)

## Nedarzölle.

Im Jahre 1835 fand eine Uebereinkunft zwischen ben Uferstaaten: Würtemberg, Großherzogthum Hessen und Baben, wegen Ermäßigung der Neckarzölle statt. Seitbem sind auf der würtembergischen und hessischen Flußstrecke die Zölle ganz abgeschafft, und der Neckarzoll nur noch von Baden erhoben worden (zu Neckarzelz, Heidelberg und Mannheim). Bom 5. Jan. 1852 an hat Baden den Neckarzoll sür Güter, welche der ganzen Gebühr unterliegen, zu Berg von 4 fr. auf 3 fr. und zu Thal von 3 fr. auf 4 fr. pr. Etr. herabgesest.

Landwirthschaftliche Erzeugnisse sind frei oder doch nur sehr unbedeutend beschwert.

#### Main.

Der Main ist in Bezug auf Schiffbarkeit, Güterverkehr und Flößerei der bei weitem wichtigste Strom unter den Nebenstüffen des Rheins. Er wird von Mainz bis nahe an die böhmische Grenze (Bamberg) \*) von Schiffen von 2000 Etr. und darüber (bei gutem Wasserstande) befahren,

3m Jahre 1851 war die beförderte Gütermenge 2,243395 Etr., im Jahre 1850 2,119009 Etr. Auch die Holztransporte waren bebeutender. Es befuhren im J. 1851 109 Floße mehr als 1850.

Die Baffer fracht von Mainz nach Rurnberg beträgt für bie böchfte Tarifflaffe 46 fr., nach Regensburg 52 fr. vom Etr. (ohne Kanalgebühren), während die Landfracht bloß von Würzburg nach Regensburg 1 fl. 24 fr. pr. Etr. beträgt.

<sup>\*)</sup> Bamberg besist 20 eigene Schiffe von 1000 bis 2000 Ctr., und 9 Schiffe von 2000 bis 2784 Ctr. Die großen Schiffe sahren im Frühjahre sehr oft mit voller Ladung nach Franksut und Coln. Bamberg liegt eigentlich an der Regnit, 3/4 St. von deren Ausmündung in den Main. Die Regnit ist hier breiter wie der Main, oberhald Bamberg aber nur für Kähne schiffbar. Der Main-Donautanal fängt zu Bamberg an, berührt die fabrit – und gewerbreichen Städte Erlangen, Fürth und Rürnberg, und mündet zu Kehlheim (5 St. oberhald Regensburg) in die Donau. (Ueber den Berkehr auf dem Main-Donaukanal s. Donau). Dieses Unternehmen hat sich, in Bezug auf Zusuhrerleichterung von Rohstossen für den Gewerbebetrieb und Acerdau, für Lebensmittel, Brennstosser, auf das schönste demährt, und wird es ohne Zweisel noch mehr. Auch als Wasserverbindungsglied zwischen Rhein und Donau (Holland und Desterreich) ist der Nain-Donau-Kanal bereits von Bichtigkeit.

eine Strede von 49 b. M. (ber Flußlänge nach), nämlich von Bamberg bis Schweinfurt 9 Meilen,

|    | @ihimaan      | 5         | ·       |   |
|----|---------------|-----------|---------|---|
| "  | Rigingen      | J         | "       |   |
| "  | Würzburg      | 4         | "       |   |
| ,, | Lohr          | 7         | "       |   |
| "  | Aschaffenburg | <b>13</b> | ,"      |   |
| "  | Frankfurt     | 6         | "       |   |
| "  | Mainz         | 5         | "       |   |
|    |               | 49        | Meilen. | 1 |

Den Main theilt man in

den Obermain, von Bamberg bis Würzburg, den Mittelmain, von Würzburg bis Aschaffenburg, zuweilen auch nur bis Miltenberg,

ben Untermain, von Aschaffenburg bis Mainz.

Zwischen Schweinsurt und Aschaffenburg macht ber Main sehr große Krümmungen (besonders zwischen Carlstadt und Aschaffenburg), die wegen der hohen Userberge zu beis den Seiten (am linken User reichen solche bis Miltenberg) nicht umgangen werden können. Dagegen fanden am Obermain mehrere bedeutende Durchstiche statt. Auch bei Eltmann (oberhalb Schweinfurt) wurde ein 2800 F. langer und 45 F. breiter Kanal im J. 1836 zur Umgehung des Wehrs gebaut.

Hierüber, sowie über Flußbauten, Brüden, Tiefe, Gefälle 2c. habe ich mich bereits in meinem früheren Werke "Statistische Uebersicht ber Mainschiffffahrt und der Flößerei im J. 1840, nebst einigen Worten über Frankfurts handel der Vorzeit und seine Messen. Mit einer Karte des Main-

ftroms und bes Main-Donau-Ranals. Frankfurt 1841" ausführlich geäußert, worauf ich hiermit verweise.

Schifffahrtshemmnisse im Main sind noch die Wehre zu Kitzingen und zu Würzburg. Auch ist noch ein Mangel an guten Winterhäfen zwischen Bamberg und Frankfurt fühlbar.

## Main=Fluggebiete.

Der Main durchsließt größtentheils Bairisches Gebiet. Am rechten Ufer erstreckt sich die Bairische Grenze bis in die Gegend von Frankfurt (1 St. oberhalb Hanau); und am linken Ufer bis 1 St. unterhalb Aschaffenburg, mit dazwischen liegendem Badischem Gebiete, das sich von oberhalb Wertheim bis unterhalb Freudenberg (7 St.) hinzieht, Miltenberg ist wieder Bairisch.

Das Großherzogthum Hessen besitzt am linken Mainuser 12 St. Flußlänge, nämlich von oberhalb Selizgenstadt bis zur Mündung des Mains (Mainspige), mit Ausnahme des zwischenliegenden Frankfurter Gebiets von  $2\frac{1}{2}$  St., und eines kleinen zu Nassau gehörigen Anstheils von  $\frac{1}{2}$  St. (gegen Höchst über, mit dem Dorfe Schwanheim).

Um rechten Ufer besigt

bas Kurfürstenthum heffen 5 St. Flußlänge (von unterhalb Dettingen bis zur Maintur);

bie freie Stadt Frankfurt 2 St. (von unterhalb ber Mainfur bis halbwegs Höchst;

bas herzogthum Raffau 6 St. (von oberbalh Griesheim bei Sochft, bis unterhalb Hochheim.

Kostheim, an der Mainmundung, gehört noch zum Großherzogthum Hessen (Mainzer und Casteler Rapon). Durch eine sliegende Brücke steht Kostheim in Berbindung mit' dem linken Mainuser, als fürzester Weg zwischen Mainz und Darmstadt. Die Mündung des Mains beträgt an der Mainspise (Mainz gegenüber) 960 F.

## Mainzölle.

Jur Regulirung der Schifffahrts-Abgaben auf dem Main wurde im Jahre 1846 zwischen den verschiedenen Uferstaaten eine provisorische Uebereinkunft abgeschlossen, wonach vom 1. Juni 1846 an die bis dahin bestandenen Mainzölle auf folgende Sätze ermäßigt wurden:

| Ou d'Exp (M.C.)          | volle &   | U-Ctr. | 1/4 Ge<br>vom 30 | U-Ctr. | 1/10 Gebühr<br>bom Boll-Ett. |     |  |
|--------------------------|-----------|--------|------------------|--------|------------------------------|-----|--|
| In Höchft (Naffau)       | 11/4      | Mr.    | 5/16             | XT.    | 1/16                         | MT. |  |
| " Frankfurt              | 11/4      | "      | 5/18             | .,,    | 1/16                         | "   |  |
| " Hanau (Kurheffen) .    | 3/4       | "      | 3/16             | "      | ³/ <sub>80</sub>             | u   |  |
| " Steinheim (Gr. Heffen) | 1/2       | "      | 1/8              | "      | 1/40                         | "   |  |
| " Wertheim (Baden) .     | $2^{1/2}$ | "      | 3/4              | "      | 3/20                         | "   |  |

Bon Mainz bis Burzburg betragen souach die Mainzölle von den der vollen Gebühr unterworfenen Gütern  $6^1/_4$  fr. pr. Ctr.

Bon befrachteten Schiffen wird eine fagenannte Recognitionsgebuhr (Schiffszoll) erhoben, nach der Größe der

Schiffe (nicht nach ber Labung, sofern biese 300 Ctr. und darüber beträgt):

| Labungsf |      | ăþí   | higteii. |      |      | Rerthetm |     | in<br>Steinheim |     | tn<br>Hanad |     | Frankfurt |     | in<br>Söchft |     |
|----------|------|-------|----------|------|------|----------|-----|-----------------|-----|-------------|-----|-----------|-----|--------------|-----|
|          |      |       |          |      |      | ft.      | fr. | fī.             | fr. | ft.         | ŧr. | ft.       | fr. | fī.          | fr. |
| bon 600  | Etr. | und   | unter    | 1000 | Ctr. | -        | 40  | _               | 8   | _           | 12  | _         | 20  |              | 20  |
| , 1000   | "    | "     | "        | 1500 | ,,   | 1        | 40  | -               | 20  | _           | 30  | -         | 50  | 4            | 50  |
| " 1500   | "    | "     | "        | 2000 | "    | 2        | 40  | _               | 32  | -           | 48  | 1         | 20  | 1            | 20  |
| ,, 2000  | "    | "     | "        | 2500 | "    | 3        | 40  | -               | 44  | 1           | 6   | 1         | 50  | 1            | 50  |
| " 2500   | "    | "     | "        | 3000 | "    | 4        | 40  | _               | 56  | 1           | 24  | 2         | 20  | 2            | 20  |
| " 3000   | ,,   | "     | ,,       | 3500 | "    | 5        | 40  | 1               | 8   | 1           | 42  | 2         | 50  | 2            | 50  |
| ,, 3500  | "    | "     | "        | 4000 | "    | 6        | 40  | 1               | 20  | 2           | _   | 3         | 20  | 3            | 20  |
| ,, 4000  | ,,   | "     | "        | 4500 | "    | 7        | 40  | 1               | 32  | 2           | 18  | 3         | 50  | 3            | 50  |
| ,, 4500  | "    | "     | "        | 5000 | "    | 8        | 40  | 1               | 44  | 2           | 36  | 4         | 20  | 4            | 20  |
| , 5000   | unb  | barii | ber.     |      |      | 9        | 40  | 1               | 56  | 2           | 54  | 4         | 50  | 4            | 50  |

Baiern, das die größte Flußstrede besitt (über 3/4 der schiffbaren Flußlänge), hat seine Mainzölle schon seit dem Jahre 1818 aufgehoben. Warum aber Baden für seine kurze Uferstrede von 7 Stunden noch so hohe Ansäte macht (mehr als das Doppelte von Nassau und Hessen Darmstadt, die doch weit mehr Flußgebiet besitzen), ist nicht wohl begreislich. Im October 1851 wurde zwar der Wertsheimer Zoll um 1/2 fr. pr. Etr. (21/2 statt 3 fr.) ermäßigt, aber es ist dieß noch immer in keinem gleichmäßigen Vershältniß zu den übrigen Uferstaaten. Im Ganzen ist noch die untere Mainschiffsahrt sährlich für mehr denn 100,000 Thaler

Preußisch belastet, (der Nassaussche Main=30ll zu Söchst betrug im Durchschnitt ber Jahre 1802 bis 1845 fl. 46212. jährlich); eine Besteuerung, die nicht nur an sich sehr brückend, und in Bezug auf die freie Concurrenz der Eisen=bahnen, sehr ungerecht, sondern auch besonders nachtheilig ist durch den Ausenthalt an den verschiedenen Jollämtern, und durch die Formalität der Erhebung. Nur zu Gunsten der Dampsschiffe sind einige wesentliche Erleichterungen eingetreten. Möchte doch die in den Staatsverträgen so oft ausgesprochene Freiheit der beutschen Ströme endlich eine Wahrheit werden!

#### Main = Dampfschifffahrt.\*)

Auf bem Main fahren gegenwärtig (1852) 11 Dampsboote. Darunter besinden sich 9 Bairische oder Würzburger (7 für Reisende und Güter, und 2 bloß für Güter), nebst 3 eisernen Schlepptähnen zu 250 Etr., serner 2 Franksturter (Gebr. Ohlenschlager, Delphin No. 1 u. 2 für Personen und Güter). Schleppdampsschiffe sahren in der Regel nicht weiter als die Franksurt herauf, und nur bei gutem Wasserstande. Bon den 4 Bair. Passagierdampsschoten, die regelmäßig täglich zwischen Würzdurg und Franksurt (und Mainz) sahren, sind 3 mit oscillirenden englischen Doppelmaschinen versehen, aus der Fabrik von Penn u. Sohn in Greenwich (bei London). 1 Lokalboot fährt täglich zwischen Kişingen und Würzdurg, und eins tägs

<sup>\*)</sup> Bergl. bamit vorher Rheindampffchifffahrt.

lich zwischen Sanau, Frankfurt und Mainz. (Bon Riningen bis Mainz rechnet man 76 Wasserstunden.) gebt auch ein bair. Maindampfichiff in den Oberrhein (nach Ludwigsbafen), und eines in den Unterrhein (nach Coln). Letteres wöchentlich zweimal. Sauptflation Frankfurt.

Die 2 Frankfurter Dampfboote fahren 1) zwischen' Frankfurt und Bingen, und 2) zwischen Frankfurt und Ludwigsbafen. Diese beförderten im 3. 1850 awifden Krantfurt, Maing u. Bingen 41575 Perf. u. 48932 Ctr. Guter Bingen, Mainz u. Ludwigsh. 19033

> 60608 Verf. u. 76383 Ctr. (Jahresbericht für 1850 G. 10.)

Die Würzburger Dampfichifffahrtgesellschaft beförderte im 3. 1850 (burch 7 Boote) 104722 Perf. u. 71396 Ctr. Guter im 3. 1851 (burch 9 Boote) 1) 130313 ,, 75896

(in 734 Kabrten).

.. 27451 ...

Diefe vertheilten fich im Jahre 1850 wie folgt: amischen Bamberg u. Schweinfurt 5317 Perf. u. 1739 Ctr. (in 90) Bürzburg u. Kipingen 2) 21019 786 Bürzb., Frantf. u. Mainz 78386 .. 68871 " (in 326)

> 104722 71396

In den vorbergebenden Jahren mar ber Betrieb wie folat: im 3. 1842 13773 Verf. . in 102 Kabrien 1843 63572 u. 15883 Ctr. Güter 338 1844 89217 27201 602 1845 103037 456 38937 1846 117264 ,, 41749 503 1847 117612 ,, 58855 509 1848 84217 42344 492 1849 84140 55350 581

<sup>1) 2</sup> find bloß für Güter.

<sup>2) 3</sup>m 3. 1852 fuhr tein Boot zwischen Burzburg u. Ritingen.

Nach ber amtlichen "Darstellung ber Berwaltungsergebnisse von dem Betriebe der Main-Dampfschifffahrt-Gesellschaft im Jahre 1851 (Bürzburg im April 1852)" famen auf den Schiffsbienst

im Jahre 1850 65315 Ctr. Steinkohlen im Preis von 44401 fl. 1851 67161 """"""40177 "

Die 9 Dampsboote kosteten zusammen 321481 fl. 17 kr. Die 2 älteren Dampsboote "Therese" und "Ludwig" wurs ben im Jahre 1852 umgebaut. Der Kostenanschlag bafür betrug 26420 fl.

Ausgegeben waren im Ganzen von dieser Dampfschifffahrts Gesellschaft Anfangs 1852 1862 Actien von 250 fl., zussammen 465000 fl.

Im Jahre 1852 fand eine bedeutende Zunahme der Güter statt. Vom Mai bis October 1852 wurden zu Frankfurt wöchentlich über 2000 Etr. übergeschlagen, daher die Dampfsboote nach und von Coln fünftig täglich gehen sollen.

Folgende Aufstellung enthält die Schifffahrtsbewegung auf der untern Mainstrecke (zwischen Frankfurt und Mainz) in den letzten 20 Jahren, nach den mir gewordenen Mittheilungen des Herzoglich Naffauischen Main-Zollamts zu Höchft, auf den Grund der Zollregister, wie sie bei dem Herzoglich Naffauischen Staatsministerium (Abtheilung der Finanzen) in Wiesbaden vorliegen.

#### Ueberblid aller Guter,

welche innerhalb ber letten 20 Jahre an ber untern Mainzollftätte gu Sochft vorbeigingen, ju Thal wie ju Berg (ohne Rloß- und Bertholz).

|       |           |                   | lwaaren            | Guter 3. RI,   |          |                |
|-------|-----------|-------------------|--------------------|----------------|----------|----------------|
| Jahr. | Bein.     | und fi<br>Raufman | nftige<br>magniter | u. landwirth-  | güter=   |                |
|       |           | 1. Rlaffe         | 2. Rlaffe          |                | Zahl.    |                |
| 4004  | Etr.      | Etr.              | Etr.               | Etr.           | Ctr.     |                |
| 1831  | 88301     | 327476            | 263190             | ,              | 2,501030 |                |
| 1832  | 115785    | 367401            | 183801             | 1,676723       | 2,343710 |                |
| 1833  | 94992     | 343491            | 171747             | 1,732684       | 2,342914 |                |
| 1834  | 121394    | 344874            | 172435             | 1,527564       | 2,166267 |                |
| 1835  | 121697    | 390680            | 195339             | 1,612558       | 2,320274 |                |
| 1836  | 151516    | 345363            | 172681             | 1,848447       | 2,518007 |                |
| 1837  | 100791    | 335662            | 176329             | 1,469476       | 2,099258 | _              |
| 1838  | 94119     | 375570            | 187782             | 1,855525       | 2,512996 |                |
| 1839  | 97854     | 389032            | 194515             | 2,037030       | 2,718431 |                |
| 1840  | 95979     | 360787            | . 180396           | 1,914963       | 2,552125 |                |
| 1841  | 111615    | 446465            | 223127             | 1,927631       | 2,708838 | , <del>-</del> |
| 1842  | 104045    | 398625            | 199312             | 1,897495       | 2,599417 | <b>-</b> ;     |
| 1843  | 120688    | 500864            | 250431             | 1,617759       | 2,489742 | <del>-</del>   |
| 1844  | 83094     | 529338            | 264669             | 1,312071       | 2,189172 | mit            |
| 1845  | 85981     | 489472            | 244229             | 1,516632       | 2,335714 | Flosholz       |
| 1846  | 102412 1) | _                 | _                  | _              | 2,597003 | Bufammen       |
| 1847  | 152861.2) |                   |                    | - <del>-</del> | 3,379723 | 5,017872       |
| 1848  | 57852     |                   | _                  | -              | 2,597334 | 3,617697       |
| 1849  | 90113     | _                 | _                  |                | 2,963892 | 4,370218       |
| 1850  |           | - '               | _                  |                | 3,962223 | 5,980717       |
| 1851  |           |                   |                    |                | 3,270821 | 5,1482783)     |

1) 3m Jahre 1846 trat eine Aenberung in ben Mainzöllen und in ber Eintheilung ber Giter ein; baber keine nähere Angaben mehr.
2) Beiben Weinen im 3. 1847 war viel 1846r; eben fo im 3. 1836 viel 1834r, als ausgezeichnete Jahrgange für Speculation geeignet.

<sup>3)</sup> Darunter waren gu Thal 1,460889 Ctr. im Jahre 1849. 2,142651 " im 3.1850 wor. 943752 Ctr. Getreibe. im Jahre 1851. im Jahre 1849. im Jahre 1850. 1,215724 ju Berg 1,503703 1,819572 im Jahre 1851 mor. bef. viel Betreibe. 2.055097

Dies ist als Ergebnis der Schifffahrt und der Flösserei auf der untern Mainstrecke (zwischen Frankfurt und Mainz) zu betrachten. Rechnet man dazu was in den Mainhäsen und namentlich in Franksurt bleibt, und was die Taunus-Eisendahn, seitdem der Güter-Transport auf dieser Bahn eingeführt ist, der Mainschifffahrt entführt, so kommt eine weit stärkere Jahl heraus. Im Jahre 1840 betrug die Menge der am Kurfürstlich Hess. Main-Zollamte zu Han au vorbeigegangenen Handelsartikel und Holz 7,233019 Etr. (nach amtlicher detaillirter Aufstellung. Siehe meine "Mainschifffahrt", S. 90).

Die Gesammtbewegung auf bem Main, einschließlich bes Verkehrs zwischen ben verschiedenen Mainhäfen, wird auf mindestens 10,000000 Ctr. jährlich geschätzt.

Behnfähriger Guterverkehr auf der Taunus-Gifenbahn (zwischen Frankfurt, Mainz, Biberich und Biesbaben).

| Jabr. | Etr. Babl.       | Schlachtvieh. | Baarichaften. | Perfonengahl. |
|-------|------------------|---------------|---------------|---------------|
| 1842  | 34110            | 4795 St.      | fl. 1,286681  | 809012*)      |
| 1843  | 40088            | 6069 "        | , 726869      | 744600        |
| 1844  | 60211            | 4800 ",       | " 534186      | 743667        |
| 1845  | 103452           | 4797 ",       | , 630046      | 739675        |
| 1846  | 161478           | 7192 "        | " 959802      | 797642        |
| 1847  | 336073           | 5458 ",       | 1.291511      | 742150        |
| 1848  | 255586           | 4426 "        | ,, 2,702641   | 677909        |
| 1849  | 312722           | 3490 ",       | 3,103586      | . 725283      |
| 1850  | 342061           | 3881 "        | ", 2,041918   | 776002        |
| 1851  | 351198           | 3296 "        | ,, 2,243066   | 805439        |
|       | nebft 15585 Ctr. | Reifegepad'im | 3. 1851.      |               |
|       |                  |               |               |               |

Auf biefer Bahn find 13 Locomotive im Dienft.

Die Gesammt-Einnahme betrug im Jahr 1851 fl. 490043. 50 fr. Die Gesammt-Ausgabe """"" fl. 280046. 13 fr. Reinertrag fl. 20997. 37 fr.

<sup>\*) 3</sup>m 3ahr 1841 769551, Jahr ber Eröffnung.

| Bon ben | ím J. 185  | 1 beför | berten | Per | onen reiften     |  |
|---------|------------|---------|--------|-----|------------------|--|
|         | mit ber 1. | Rlaffe  |        |     | • 11808·         |  |
|         | 2.         | . ,,    |        | ٠   | . 94097          |  |
|         | 3.         | ,,      | ٠      |     | . 162249         |  |
| • '     | 4.         | . ,,    |        |     | . 537285         |  |
| •       |            |         |        |     | 805439 Perfonen. |  |

Der Güterverkehr auf ber Taunusbahn murbe, ohne bieselbe, größtentheils ber Wasserstraße bes Mains zufallen. Die Fracht auf ber Taunusbahn beträgt bloß 1 fr. vom Ctr. auf die Wegstunde.

#### Stud= und Centner=3ahl

bes an Sochft zu Thal vorbeigegangenen Floß = und Bertholzes. Bretter ober Borbe 1847. 1848. (au 15 Ctr. burchschnittl. pr. 100 St. 5,175561 St. 3,322466 St. gerechnet, im getrodneten Buftande) od. 776334 Ctr. od. 498369 Ctr. Stämme(Eichen) zu40Ctr.pr.Stamm 6709 St. 5843 St. ob. 268360 Ctr. ob. 233720 Ctr. 983 St. 694 St. Tannenmafte " 10Ctr. (ob.Maftbaume) 9830 Ctr. ob. 6940 Etr. ob. Boden, gemeine, ju 50 Ctr. pr. Boben 7978©t. 3313 St. od. 398900 Ctr. od. 165650 Ctr. Doppel=, zu 60 988 St. 390 St. ob. 59280 Ctr. ob. 23400 Ctr. Pfähle, tannene, zu 10 " pr.Taus. 3,833855 St. 1,853020 St. od. 38338 Ctr. od. 18530 Ctr. 1,573000 St. 1,245000 St. eichene, zu 30 ob. 47190 Ctr. ob. 37350 Ctr. 228071 St. 78135 St. Fagbauben(eich.)zu50 od. 11403 Ctr. ob. 3906 Ctr. Rleines Faßh. (tann.) zu10 Ctr. " 102750 St. 85708 St. 1027 Ctr. ob. ďb. 857 Ctr. 69487 Ctr. 31641 Ctr. Wertbola 1,680149 Ctr. 1,020363 Ctr.

|                     | 1849.           | 1850.             | <b>1851.</b> ,  |
|---------------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| Bretter ober Borbe  | 4,615944 St.    | 4,825260 St.      | 5,422401 St.    |
|                     | ob. 692391 Ctr. | ob.723789 Ctr.    | ob.813360 Etr.  |
| Stämme (Eichen) .   | 6861 St.        | 11918 <b>©</b> t. | 8151 <b>St.</b> |
|                     | od. 274440 Ctr. | ob. 476720 Etr.   | øb. 326040 Ctr. |
| " Tannenmafte       | 647 St.         | 867 St.           | 824 St.         |
| (ob.Maftbaume)      | ob. 6470 Ctr.   | ob. 8670 Ctr.     | ob. 8240 Ctr.   |
| Boben, gemeine,     | 6987 St.        | . 7314 St.        | 6237 St.        |
|                     | ob. 349350 Ctr. | ob. 365700 Etr.   | ob. 311850 Ctr. |
| " Doppel-           | ' 634 St.       | 1020 St.          | 430 St.         |
|                     |                 |                   | ob. 25800 Ctr.  |
| Pfähle, tannene,    | 2,168300 St.    | 2,450730 St.      | 2,845400 St.    |
|                     |                 |                   | ob. 28454 Etr.  |
| " eichene,          | 753050 €t.      | 909000 St.        | 913500 St.      |
|                     |                 |                   | od. 27405 Ctr.  |
| Fastauben (eichene) | 17193 St.       | 17720 St.         | 13325 €t.       |
| •                   | od. 859 Ctr.    | ob. 886 Ctr.      | od. 666 Ctr.    |
| Kleines Faßholz     | 148299 St.      | 132840 St.        | 161152 St.      |
|                     |                 |                   | od. 1611 Etr.   |
| Wertholz            | 29921 Ctr.      | 46500 Ctr.        | 49564 Ctr.      |
|                     | 1,437227 Ctr.   | 1,736570 Ctr.     | 1,592990 @.*)   |
| Boben heißen an     |                 |                   |                 |

Boben heißen am Main mehrere zusammengebundene Balfen ober Tannenstämme. Ein gemeiner ober einsacher Boben enthält bie bunnen Stämme (7, 8, 9, 10 St.) Ein Doppelhoben die ftärferen Stämme (3, 4, 5 u. 6 St.)

Auf bem Redar nennt man biefe Boben "Geftore".

Die Cichftamme werben gewöhnlich mit ben Tannenftammen gusammengebunden, ba erftere, wegen ihrer Schwere, für fich allein nicht flögbar finb.

| *) Dazu:    |    |   |  |   |  |   | 1850.       | 1851.       |
|-------------|----|---|--|---|--|---|-------------|-------------|
|             |    |   |  | ٠ |  |   | 262868 Ctr. | 262159 Ctr. |
| alte Fäffer |    |   |  |   |  |   |             | 8500 "      |
| neue Saffer |    |   |  |   |  |   |             | 4428 "      |
| Holzfohlen  | ٠, | ٠ |  |   |  |   | 3871 "      | 7252 ,,,    |
| bolgerne Re |    |   |  |   |  |   |             | 2128 "      |
|             |    |   |  |   |  | _ | 281924 Ctr. | 284467 Ctr. |

Folgende Sauptartifel gingen zu Berg aus bem Rhein in ben Main, an Söchft vorbei:

|                     | •      |        |        |        |          |
|---------------------|--------|--------|--------|--------|----------|
|                     | 1847.  | 1848.  | 1849.  | 1850.  | 1851.    |
|                     | Ctr.   | Ctr:   | Ctr.   | Etr.   | Ctr.     |
| Steintohlen, Ruhrer | 917426 | 911445 | 675466 | 969384 | 9050901) |
| " Berbacher         | 14930  | 5272   | 18513  | 80358  | 102877   |
| Wein 2)             | 142673 | 52051  | 83398  | 69681  | 65999    |
| Mineralwaffer       |        | ·      |        | 5892   |          |
| Branntwein          | 1886   | 925    | 1531   | 2082   | 2237     |
| Buder               | 162170 | 110243 | 102276 | 90807  | 104564   |
| Sprup               | 3932   | 2097   | 3761   | 5831   | 5333     |
| Raffee              | 110326 | 65491  | 112908 | 91308  | 108712   |
| " Cicorien          |        |        |        | _      | 590      |
| Reis                | 15865  | 2278   | 9193   | 11773  | 23235    |
| Tabat               | 14315  | 17498  | 19805  | 23504  | 15140    |
| Del (ohne Bitriol=  |        |        |        |        |          |
| und Terpentinol)    | 11352, | 12998  | 16719  | 13536  | 15335    |
| Thran               | 3692   | 3490   | 5694   | · 4411 | 4519     |
| Talg                | 931    | 756    | 1471   | 1372   | 1372     |
| Harz                | 6288   | 8675   | 17806  | 11534  | 18278    |
| Soda                | 10070  | 5099   | 8718   | 10001  | 11442    |
| Schwefel            | _      |        |        |        | 4158     |
| Salzpotafche        | 4017   | 1452   | 2352   | 980    | 25       |
| Salz                | 6917   | 1963   | 2052   |        | 1173)    |
| •                   |        |        |        |        | _        |

<sup>1)</sup> Der Berbrauch von Steintohlen in ber unteren und mittleren Maingegend ift jabrlich im Zunehmen.

<sup>2)</sup> Die Weine, die nach Frankfurt und andern Mainstädten geben, tommen jest meist aus der Baierischen Rheinpfalz, dann auch aus Rheinhessen und dem Rassauschen Rheingau. Die französische Weine kommen über Straßburg den Rhein herab; die Champagner meist zu Land (über Met und Saarbrüden). Der größere Theil der dem Main heraustommende Wein ist für Franksurt bestimmt, mehreres auch für Offenbach.

<sup>2)</sup> Salz tommt jest meift per Achse und per Eisenbahn von Rauheim in der Betterau nach Frankfurt.

|                       | 1847.  | 1848.  | 1849.         | 1850.        | 1851.<br>Etr.        |
|-----------------------|--------|--------|---------------|--------------|----------------------|
| Salveter              | Ctr.   | Ctr.   | Ctr.          | Ctr.         | 4733                 |
|                       |        | 0050   | 2364          | 3012         | ,                    |
| Maun (in Blöden)      | 2941   | 2250   | <i>2</i> 304  | 3012         | 2947                 |
| Apotheter und Mate-   | 0000   | 0000   | <b>~</b> 00.1 | 40844        | 47000                |
| rialwaaren            | 8829   | . 6333 | 7334          | 13714        | 17969                |
| Krämereiwaaren .      | 8108   | 8678   | 3886          | 1313         | 2009                 |
| Leder-u. Lederwaaren  |        | 9088   | 9571          | 9854.        |                      |
| Häute                 | 3919   | 3710   | 5636          | 14238        | 12101 u.             |
| Mist a Missing        | 49000  | 5809   | 5347          | 12972        | 675 z. Thal<br>14076 |
| Blech-u. Blechwaaren  |        |        | 158372        | -,           |                      |
| Eisen-u.Eisenwaaren   | 100007 | 122685 | 100012        | 66635        | 1370361)             |
| " altes               | -      | _      | _             | 15015        | 24462                |
| Stahl= und Stahl=     |        | 200    |               | 0.000        |                      |
| maaren                | 3325   | 690    | 988           | 2080         | 1556                 |
| Baumwolle und         |        |        |               |              |                      |
| Baumwollenwaaren      |        | -      | -             |              | 5280                 |
| Zinkund Zinkwaaren    | -      |        |               | 2355         | 3600                 |
| Binn (in Bloden)      | 3709   | 2346   | 4484          | 3924         | 4661                 |
| Blei "                | 4657   | 4455   | 5786          | 2384         | 4811                 |
| Eisensteine           | 4585   | 12826  | 28512         | <b>55845</b> | 15741                |
| Ralkfleine            | 7750   | 500    | -             |              | _                    |
| Mühlfteine            | 457    | 476    | 975           | 834          | 1848                 |
| Marmor, rober .       | 825    | 235    | 244           | 5785         | 1915                 |
| " verarbeiteter       |        | -      |               | 214          | _                    |
| Bactofenfteine        | 1405   | 1611   | 380           | 1182         | 1602                 |
| Schieferfteine        | 31770  | 16268  | 20042         | 22586        | <b>28503</b> .       |
| Rreide                | 1201   | 1386   | 760           | 1324         | 1504                 |
| Theer                 | 4481   | 2398   | 2917          | 1190         | 6829                 |
| Bolger,frembe, in BI. | 11217  | 7455   | 14183         | 21483        | 16364                |
| Getreibe              | 79201  | 2280   | 1918          | 87           | 173076               |
| Mehl aller Art        |        | _      | _             | 193          | 1157                 |
| Aleesaamen            |        |        |               | 1280         | 2917 u.              |
|                       |        |        |               |              | 536 z. Thal          |
| Dbft , frisches       |        |        |               | 18914        | 26387 u.             |
|                       |        |        |               |              | 352 z. Thai          |

<sup>1)</sup> Darunter auch Schienen und Dampfmaschinen.
2) Sohlleber kömmt meist per Achse nach Frankfurt.

| •                   | 1847. | 1848. | 1849. | 1850. | 1851. |
|---------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| ,                   | Ctr.  | Ctr.  | Ctr.  | Ctr.  | Ctr.  |
| Fische, gesalzene . |       |       |       | 3598  | 5191  |
| Rrapp               |       |       |       | 1952  | 1770  |
| Glaswaaren          | _     |       |       | 5727  | 6781  |
| Spiegel             | -     | _     |       | 3351  | 2615  |
| Drapt               |       | _     | _     | 5165  | 3610  |
| Garne aller Art .   |       |       | _     | 17651 | 15782 |

Im Spätsommer und Herbst 1851 kam wieder viel fremdes Getreibe aus Holland, den Rhein und Main herauf, da die Preise dort billiger waren, als in den Rhein- und Maingegenden.

Bu Thal gingen aus bem Main in ben Rhein, an Söchst vorbei, folgende Hauptartifel:

|                      | 1847.  | 1848.      | 1849.       | 1850.        | 1851,       |
|----------------------|--------|------------|-------------|--------------|-------------|
|                      | Ctr.   | Ctr.       | Ctr-        | Ctr.         | Ctr.        |
| Getreibe             | 130070 | 225557     | 488477      | 443752       | 139190 1)   |
| Sülsenfrüchte        | 2001   | 11903      | 16632       | 46791        | 9593        |
| Kartoffeln           | 2471   | 5601       | 5134        | 4935         | 15292       |
| Obft, frisches       | 11693  | <b>7</b> 8 | 432         |              | 352         |
| " getrodnetes .      | 1156   | 12876      | 5229        | 3625         | 1063        |
| Wein                 | 10188  | 580t       | 6715        | 6863         | 7655        |
| Tabat                | 2921   | 1224       | 1000        | <b>264</b> 0 | 2643        |
| Talg                 | 1055   | 687        | 184         | 441          | 615         |
| Bier                 | 9686   | 7048       | 10301       | 12507        | 13608       |
| Hopfen               | -      |            | _           | _            | 438 u.      |
| •                    |        |            |             |              | 109 3. Berg |
| Bolle u. Bollewaaren | 4572   | 1982       | 1863        | 3963         | 2469 u.     |
|                      |        |            |             |              | 7503. Berg  |
| Gifen, verarbeitetes |        |            | _           | -            | 3436        |
| Eisenwaaren          | 5009   | 1896       | <b>2266</b> | 24308        | 7073        |
| Stahlwaaren          | 1841   | 1303       | 2166        | 2982         | 1682        |
| Holzwaaren           | 12671  | 10116      | 15562       | 19425        | 16821       |

<sup>1)</sup> Das meifte zu Thal gehende Getreibe kommt aus Franken. Auch Bier geht jest viel aus Franken (Baiern) in den Rhein, ohne was in den Main - Städten Frankfurt, Offenbach und hanau, bleibt.

|                      | 1847.<br>Ctr. | 1848.<br>Etr.  | 1849.<br>Etr.   | 1850.<br>Etr. | 1851.<br>Ett. |
|----------------------|---------------|----------------|-----------------|---------------|---------------|
| Krämereiwaaren .     | 15676         | 16788          | 15086           | 13292         | 13303         |
| Farbwaaren           | _             |                |                 | 8192          | 10670         |
| Apothekerwaaren      |               |                |                 | 4             |               |
| (Droguerien)         | 5637          | 3349           | 5420            | 5299          | 3718          |
| Salz-Potasche        | <b>5</b> 878  | 7425           | 4938            | 3055          | 579           |
| Pfeifen- und Töpfer- |               |                |                 |               |               |
| erbe od. Thonerbe    | 20997         | 10103          | 19677           | 33476         | 27624         |
| Eisenschwarz         | _             | _              | <del>-</del>    | 12467         | 14728         |
| Steinwaaren          |               |                | <u>·</u>        | 9906          | 10126         |
| Porzellanwaaren .    | -             | -              | <u> </u>        | 2826          | 3015          |
| Schiefertafeln (in   | _             |                |                 |               |               |
| Holzrahmen)          | -             | -              |                 | 8653          | 8490          |
| Schmelztiegel        |               | _              | _               | <b>7308</b>   | 10671         |
| Schmalte             | _             | _              | -               | 4749          | 2823          |
| Seife                |               | _              | -               | 1348          | 1135          |
| Delkuchen und Mehl   |               |                |                 |               |               |
| baraus               | _             | _              |                 | 7002          | 9704          |
| Sämereien            |               |                | <del></del> '   | 6859          | 13972         |
| Mineralwaffer (nicht |               |                |                 |               |               |
| Raffauisches)        | _             | _              | -               | <b>645</b> 0  | 6935          |
| Braunstein           | 41775         | 9691           | 16060           | 43414         | <b>25933</b>  |
| Sowerspat in Fässern | 31450         | 18953          | 28496           | 42569         | 48256         |
| " unverpact          | <b>2484</b>   | _              | 697             |               |               |
| Rienruß              | _             |                | _               | 1084          | 1299          |
| Eisensteine          | 12249         | 43257          | 10289           | <b>38592</b>  | 7805          |
| Gips, rober (gemah-  |               | •              |                 |               |               |
| len u.ungemahlen)    | 34397         | 19915          | <b>22660</b>    | 18200         | 32957         |
| Gips, gebrannter .   | 10419         | 2091           | 1267            | 1218          | 8500          |
| Dünger aller Art .   | 29248         | <b>2</b> 1603  | <b>26990</b>    | 30064         | 31208         |
| Baufteine, unbeb     | 129471        | 69909          | 15 <b>444</b> 9 | 89946         | <b>(</b> ?)   |
| " behauene           |               |                |                 |               |               |
| und polirte          | 269198        | 13035 <b>2</b> | 151158          | 213772        | 195388        |
| Pflafterfteine       | 70671         | 32060          | <b>2</b> 9970   | 40340         | 26821         |
| Bad- u. Ziegelfteine | 18067         | 11809          | 15344           | 16820         | 19458         |
| Dublfteine           | 650           | 105            | 833             | 170           | 265           |
| Schleiffteine        | <b>550</b>    | <b>2</b> 95    | 615             | 1119          | 688           |

|                      | 1847.<br>Ctr. | 1848.<br>Etr. | 1849.<br>Ctr. | 1850.<br>Etr. | 1851.<br>Etr.     |
|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------------|
| Betfteine            | 318           | 880           | 369           | 214           | 246               |
| Rothftein (Röthel) . | 883           | 1312          | 1605          | 1067          | 1067              |
| Lobe, gemablene unb  |               |               |               |               |                   |
| ungemablene          |               | _             | _             | 8564          | 5274              |
| Lumpen               |               | _             | _ `           | <b>52</b> 69  | 6112 u.           |
| •                    |               |               |               | 20            | 020 3. Berg       |
| haare aller Art .    | _             | _             |               |               | 11,11             |
| Leimleber            | _             | _             | _             |               | <b>2</b> 021 u. ′ |
| •                    | 1             |               |               | 4             | 541 z. Berg       |
| Glasmaaren           | `             | _             |               | -             | 1870              |
| Spiegel              |               | -             | _             | 1635          | 1065              |

#### Ortsverkehr zu Frankfurt a. M.

Der hafen von Frankfurt hat seit 1836 ein schönes breites Steinufer erhalten (von ber alten Sachsenbäuser Brude an bis unterhalb bes Leonhardsthors), mit 4 eisernen Rrabnen und bebedten Waarenschoppen. Der Freihafen (burch ein Eisengitter abgesondert) enthält die Revisionshallen und das neue Zollgebäude, mit dahinter liegendem großen Lagerhause (in der alten Rarmeliterflosterfirche). Die Anzahl und Größe ber im hiefigen Safen liegenden Schiffe gibt ihm zuweilen bas Ansehen eines Rheinhafens, namentlich durch die schönen großen Schiffe der Frankfurter Rheinschleppschifffahrt = Gesellschaft. neue Fruchthalle ift unterhalb ber Mainluft im Plane. Bunschenswerth ware noch eine neue Brude am Untermainthor, und eine Erweiterung ber alten Brude burch ein Eisengeländer, wodurch die 11/2 Fuß dide Bruftmauer ber= selben wegfiel und die sehr engen Fugwege breiter würden.

Auch fehlt noch am jenseitigen Mainufer (unterhalb bes Schaumainthore) ein gemauertes Steinufer und Rrahnen für die in Sachsenhausen befindlichen Gisenguß= und andern Kabrifen.

Die Menge der in Frankfurt in den Jahren 1849 und 1850 eingegangenen Waaren betrug:

im Jahre 1849 1,647252 Ctr. | ohne Getreibe, Steintoblen, 1850 1,813085 " Sau= und Brennholz,

ber abgegangenenen Baaren

im 3abre 1849 1,263178 Ctr.

1850 1,482703 " zuzügl. 469488 C. Durchgangegut.

Bon ben im Jahre 1850 eingegangenen 1,813085 Ctr. famen ju Lande (burch gubren) 982769 Etr., größtentheils aus bem nordl. und nordöfil. Deutschland,

423325 barunter 167285 Ctr. a. Holland, ju Baffer mit ben Gifenbahnen 406991

1.813085 Ctr.

Bon ben ju Baffer angetommenen fallen auf Segelfchiffe 236556 Ctr.

auf Dampfichleppboote 156535 " auf Dampfichiffe . 30234 "

423325 Ctr.

Aus ben Bollvereinsftaaten (freien Bertebr) tamen 1,569956 Ctr. vom Auslande (unter Steuercontrole) . . . 243129 "

1,813085 "

Von ben im Jahr 1850 abgegangenen gingen zu gande 853642 Ctr. (ebenfalls am ftartften in nordl. Richtung) m. b. Eifenbahn. 348807 " (barunter 168603 m. b. Main-Redarbahn,

138203 " d. Taunusbahn, 37201 ., b. Main-Beferbahn,

lettere bat feitbem in ber Gutergabl

bebeutend zugenommen).

280254 " Bon biefen fallen auf Schleppboote 149376 " Segelschiffe 101866 1,482703 Etr. " Dampfichiffe 29012

280254

Me reines Durchgangegut erscheinen: 469488 Ctr., wovon 56176 im Safen übergeschlagen wurden.

Bum Berbrauch wurden im Jahr 1850 verzollt:

52316 Ctr. Kaffee (Frankfurt sendet viel verzollten und unverzollten Raffee nach Bayern und ben beiben Seffen),

27706 " Buder, fast ausschließlich aus inländischen (Preußischen) Siedereien. Davon gingen von Frankfurt aus weiter 4852 Etr. nach b. Großt. Deffen,

4194 " " Rurheffen,

4035 " " Baiern 2c.

86758 " Wein (worunter 6026 ausländischer); im Jahr 1846: 149527 Etr., wegen bes guten Jahrgangs (über 5200 Stüdfaß vereinsländischer),

29648 " Branntwein (worunter 847 Ctr. frember),

27897 " Tabat, rober u. fabric., barunter 5671 Etr. ausländischer,

74742 " Manufakturwaaren, darunter 31595 " "

### Bur Frankfurter Messe famen im Jahr 1850:

aus dem Bereinstande 45664 Etr. 48546 Etr. 94210 vom Austande . . . 3414 " 3627 " 7041

Im Jahr 1847 betrug die Megzufuhr

Dftermeffe. Berbftmeffe. jus. Etr. in vereinsland. Stoffen 55671 Etr. 58773 Etr. 114444

im Jahr 1846 129819

Die oberhalb Frankfurt gelegenen Mainstädte Offenbach und Burzburg, als die wichtigsten nach Frankfurt, berühre ich hier nur flüchtig.

#### Offenbach (1 Stunde oberhalb Frankfurt).

Diese blübende Fabrifftadt ift nicht nur die erfte im Großberzogthum heffen, sondern auch im Berhältniß zur Größe und Bielsettigteit der Fabrifationszweige und Rührigfeit ihrer Fabrifanten (Die felbft in überfeeischen gandern ihre Agenten und Reisenben haben), eine ber erften in Deutschland.

Ueber beren Berkehr liegen jedoch noch keine amtlichen Angaben vor. Durch eine Eisenbahn (Zweig ber Main-Redarbahn) fleht Offenbach mit Frankfurt und baburch mit bem Rorben und Suben von Deutschland, in Berbindung.

#### Bürzburg.

Burzburg hat eine Binterhafenanlage, einen alten hölzernen und einen neuen eifernen Arahnen, und ein Lagerhaus für Güter, die vom Auslande tommen. Für inländische Güter fehlt aber noch ein bedeckter und gesicherter Raum, daher die Baaren am Ufer im Freien liegen müssen, eben so wie in Frankfurt (am Landungsplate der Bürzdurger Dampsschiffe), wo man sie bei Regenwetter bloß mit einem Theertuch überveckt.

Rach ben Aufzeichnungen bes hauptzollamts zu Burzburg hatten bie Segelschiffe auf bem Ober- und Mittelmain im Jahr 1850 an eigentlichen hanbelsgutern nach und von ben untern Main- und Rheinhäfen gelaben:

zu Thal 139769 Etr. (ohne Polz, Steine, Getreibe, Fabristwaaren, Glas, Pottafche, Eisen zc.).

zu Berg 422326 " (ohne Steinkohlen, Bein, Krüge 2c.)

Die Dampficiffe nehmen auch auf bem Main jest immer mehr Guter mit (S. vorber Dampficiffiabrt).

#### Lahn.

Ueber die Schiffbarmachung der Lahn bis Gießen (bis Weilburg und Westlar ist sie es schon) wurde am 16. Oct. 1844 zwischen den Uferstaaten (Nassau, Preußen und Großherzogthum hessen) ein Vertrag geschlossen, der aber bis jest noch nicht zur vollen Aussührung gekommen ist.

Bis zum 1. Januar 1850 wurden für die Lahnregulirung verausgabt: von Naffau . . . ungefähr fl. 600,000,

, Preußen. . . " " 500,000,

" Heffen=Darmstadt " " 200,000.

An der Lahn sind gegenwärtig 8 Schleusen: zu Löhnsberg, Weilburg, Vilmar, Runkel, Limburg, Balduinstein, Nievern, Niederlahnstein (und zwei neue im Bau untershalb Ems).

Die projektirte Eisenbahn, längs der Lahn, wurde der Lahnschifffahrt bedeutenden Abbruch thun (auch für Steinstohlen und schwere Güter). Schon jest gehen bei niedriger Landfracht viele Güter aus dem Coblenzer Freihafen nach Limburg und Diez auf der Achse.

Im Jahre 1851 gingen auf der Lahn durch die Schleuse zu Niederlahnstein (an der Mündung der Lahn):

zu Thal 1,239938 Ctr.

zu Berg 264476 "
1,504414 Ctr.

Darunter maren ju Thal!

10562 Ctr. Getreibe (fast ausschließt. Weizen) für Holland beflimmt. (Im 3. 1850 36928 Ctr.)

46743 " Mineralwaffer (meift nach Holland). Manches geht auch zu Land nach Coblenz zur Betterverschiffung.

157611 " Maffeln (aus ben Eisenwerten zwischen Ems und Labnftein).

561310 " Gifenftein \*).

416718 " Braunftein.

7199 " Blei (Blode), u. s. w.

ju Berg (Lahnaufwarte): .

83430 Ctr. Steinfohlen.

71123 " Coats.

41655 " Gppeftein,

22589 " tannene Bretter.

2127 " Wein.

23538 " Salz u. s. w.

<sup>\*)</sup> Der Lahneisenstein geht in jährlich junehmender Menge nach Frankreich, Belgien zc., anstatt im Lande selbst verarbeitet zu werden wodurch viele hände mehr beschäftigt würden. Auch Braunftein geht jährlich in großen Quantitäten aus dem Rassausschen nach Belgien, Frankreich und England. Der englische Braunstein ist von geringerer Gute als der Rassaussche. Die Lahneisenerze überwiegen in der Regel die englischen und belgischen um 15 bis 20 pCt. Das niederrheinische Eisenwert zu Borbed an der Ruhr (bei Esen) verhüttet bloß Lahnerze, und nimmt mit jedem Jahre zu. Der Grund, warum Rassau nicht selbst sein treffliches im Ueberstuß vorhandenes Eisen verarbeitet, kann nur in den hohen Holpreisen und dem theuern Bezug der Steinkohlen liegen, dem durch die längst projektirte Eisendahn von Deuz in das Rassaussche abgeholsen würde.

Auf ber obern Lahn gingen im Jahre 1851 burch bie Schleuse zu Weilburg: zu Thal 270298 Ctr., zu Berg 15418 Ctr. Durch die Schleuse ju Limburg: ju Thal 880631 Ctr. au Berg 36661 Ctr.

Das Salz, bas in bie Lahn geht, kommt aus bem Redar (Wimpfen). Colonialmaaren werben zu Coblenz aus ben Rheinschiffen direct in die Labnnachen überladen; des= gleichen die die Mosel berabkommenden Gypsfteine, die an ber Lahn gemahlen und zum Düngen ber Kelder verwendet werden. Die Sauptausfuhr der gahn besteht, wie neben bemertt, in Gifenstein, Braunftein, Gifen, Mineralwaffer, Getreibe, Marmor (Nassauischem) zc. In guten Obstjahren geht auch viel frisches Obst (Nepfel) aus ber Lahn nach Mainz und Frankfurt.

#### Mosel.

Der Güterverkehr auf ber Mosel war im Jahr 1851 wie folat:

```
Rach ben Gin - und Ausgangs-Abfertigungsfiellen gingen
über Schengen-Verl 2025 Schiffe mit 1,947383 Ctr. gu Berg,
                    2105
                                       81058
                                                   zu Thal,
über Coblena
                     588
                                       474732
                                                   ju Berg,
                    869
                                     1,003267
                                                   zu Thal,
         zusammen 5587 Schiffe mit 3,506440 Ctr.
```

Bu Preußen gehörten 4730 Kabrzeuge mit 3,153404 Ctr. " Franfreich 588 279564 " Luxemburg 269 73472 "

5587 Fahrzeuge mit 3,506440 Ctr.

Unter ben im Jahr 1851 an Schengen-Perl vorbeigesgangenen Gütern zu Berg befanden sich 1,915312 Etr. Steinkohlen aus der Saar nach Meg. (Im Jahre 1850: 1,796660 Etr.; im Jahre 1849: 1,423975 Etr.)

```
Im Jahre 1849 gingen nach Coblenz:
3u Thal 137759 Etr. Steinkohlen (i. J. 1851: 251380 Etr.),
17372 " Mosel = und Saarweine,
18185 " Schiefersteine,
10156 " Leber,
14202 " Lohrinde,
23851 " Eisen,
104400 " Gyps u. Kalk,
58797 " Beizen.
```

Zu Trier wurden abgefertigt im Jahre 1851:

(Bergl. bamit "Coblenz" und "Dampfichifffahrt".)

Die Hafenbewegung zu Trier im Jahr 1850 war von ein = und ausgeladenen Waaren wie folgt:

| Raufmannsgüter |   | aller |   | Art |   | 66740        | Ctr. |  |
|----------------|---|-------|---|-----|---|--------------|------|--|
| Branntwein     | • |       | ٠ | •   |   | 9680         | "    |  |
| Bein           | • | •     |   |     |   | <b>23628</b> | "    |  |
| Obstwein .     |   |       |   | •   |   | <b>62</b> 8  | "    |  |
| Steinkohlen    | ٠ | ٠     | • | ٠   | • | 42150        | "    |  |
|                |   |       |   |     | - | 142880       | Ctr. |  |

<sup>\*)</sup> Davon gingen 3129 nach Frankreich, 76258 " Luremburg,

<sup>92220 &</sup>quot; Breußen.

<sup>\*\*)</sup> Davon famen 4181 aus Frankreich, 362688 " Luremburg, 405370 " Preußen:

#### Ruhr.

Steinkohlenverkehr auf ber Ruhr. (Bergleiche bamit Aufrort und Duieburg Seite 119 und Güterverkehr Seite 123.)

|                              |                 | rhe                | inauf              | wärts                  | :                |
|------------------------------|-----------------|--------------------|--------------------|------------------------|------------------|
|                              | •               | 184                | 9.                 | 1859                   | ).               |
|                              |                 | Øtr                |                    | Øtr.                   | -                |
| Abgang aus bem Ruhrorter     | Safen           | 3,720              | 600                | 4,714                  | 585              |
| Quidhuna                     | •               | 4,9898             |                    | 6,733                  |                  |
| " " " Datsbutgi              | ·· ″ —          | 8,710              |                    | 11,447                 |                  |
|                              |                 | 0,110              | 440                | 11,440                 | 000              |
|                              | rhei            | nab                | w ä r              | t s:                   |                  |
| bis aur l                    | oll. Gre        | nae                | na                 | d Holla                | mb               |
| 1849.                        | 185             | •                  | 1849               | . 1                    | 850.             |
| Abgang aus Etr.              | Ctr             |                    | Ctr.               | -                      | Ctr.             |
| bem Rubrorter Safen 726190   | 798             | 485                | 2,2485             | 80 3.0                 | 096930           |
| " Duisburger " 557512        |                 | 600                | 1314               |                        | 52790            |
| 1,283702                     |                 |                    | 2,3800             |                        | 249720           |
| ,                            | ,               |                    |                    | •                      |                  |
| Die Gefammta usfuhraus Rul   |                 |                    | l detrug           |                        |                  |
| " " Du                       | isburg "        | , <b>#</b>         | "                  | 7,1718                 | 33 "             |
|                              |                 |                    |                    | 15,3894                | 62 Ctr·          |
|                              |                 | 75                 | · r. #             | 67                     | Mathanie         |
|                              | Nacy L<br>Rubro | afen zw<br>tu. Dul | ijaven<br>Telborf. | nach Di<br>und bis     | geldott<br>Ebin. |
| Davongingen von Rubrort      | 1.05            | 9870 Ø             | tr.                | 69270                  | Ctr.             |
| " Duisbu                     |                 | 32785              |                    | 1,04580                | ۱,,              |
| <b>"</b> 2                   |                 | 2655 Q             | <del></del>        | .115071                |                  |
|                              | ,.              |                    |                    | .,                     |                  |
| _                            |                 | öln und<br>oblenz. | n                  | ach Coble<br>höher hir | nz und<br>1auf.  |
| Davon gingen von Ruprort     |                 | 55 Ctr.            | . 9                | 2,551275               |                  |
| " Duisburg                   |                 |                    |                    | ,606904                |                  |
| . " ~                        |                 | 48 Ctr.            |                    | ,158179                |                  |
|                              | ,               |                    |                    | •                      |                  |
| Rabe an 1,000000 Ctr. gingen | davon ti        | i den 🤋            | Kain.              | Siehe C                | ð. 143 <b>.</b>  |

An die verschiebenen Eisenbahnen wurden im Jahre 1850 abgesett: 7,091408 Ctr.

Die Menge ber auf ben Eisenbahnen abgeführten Kohlen war im Jahre 1850 weit stärker als 1849, nämlich an 2,000000 Etr. mehr. Ueberhaupt müssen die Eisenbahnen auf den Kohlenverkehr zu Wasser bedeutend einwirken, wenn erst einmal das Eisenbahnnet ganz vollendet sein wird. Auch die Anfahrt der Steinkohlen auf den Eisenbahnen nimmt jedes Jahr zu.

| 2    | luf der Cöl | n=M | ind   | ner  | Eis  | enbe  | ıhn  | fai | nen | im Jahre | 1850 |
|------|-------------|-----|-------|------|------|-------|------|-----|-----|----------|------|
| nach | Ruhrort     |     |       |      | •    | •     | ٠    |     | •   | 1,434000 | Ctr. |
| "    | Duisburg    |     | • ,   |      | •    | ٠     | ٠    | ٠   | •   | 661077   | "    |
|      |             |     |       |      | •    |       |      |     |     | 2,095077 | Ctr. |
| unb  | auf der     | Ste | ele = | Bı   | ohwi | infle | r    | Ba] | hn  |          |      |
|      | famen nac   | h T | üff   | elde | rf 1 | ınd   | Cö   | ln  | •   | 1,652703 | "    |
|      |             |     |       |      |      | 3     | Ruse | ımı | nen | 3,747780 | Ctr. |

Im Jahre 1849 3,094864 "

Ein großer Theil der Kaufleute zu Mülheim a. d. Ruhr schickt jest seine Kohlen nach Duisburg, von wo die Bersendungen mittelst der Eisenbahn leichter zu bewerkstelligen sind.

Nach dem Oberrhein können die Ruhrkohlen seit der Bolstendung der Berbacher Bahn nicht mehr concuriren. Die Cölner DampfschiffsahrtsGesellschaft bezog bis zum J. 1850 für ihre Stationen zu Mainz und Mannheim im Durchschnitt jährlich an 500000 Etr. Ruhrkohlen; seit dem verwendet

sie aber größtentheils Saarkohlen, weil diese sich weit billiger stellen \*).

Roch mehr aber wie der Kohlenabsat ist der Ruhrer Cokeabsatz nach dem Oberrhein bedroht durch die Saar-Cokes, womit jest fast ausschließlich die Badischen und Würtembergischen Bahnen versehen werden.

Die Production an der Ruhr nimmt nichts destoweniger jedes Jahr bedeutend zu, und die Grubenbesitzer daselbst bieten alles auf, um ihre Kohlen und Cokes billiger zu stellen. Die Gesammt = Kohlenproduction an der Ruhr betrug im Jahre 1849 15,559754 Ctr.

#### 1850 20,849701 ,,

(Folglich im Jahre 1850 5,289947 Etr. mehr als im Jahre 1849.)

Man zählt gegenwärtig an der Ruhr an 180 Stein- kohlengruben. Davon lieferten im Jahre 1850:

61 Gruben im Revier von Effen . 10,625551 Ctr.

111 " " " " Bochum 8,577007 "

Außerdem wurden aus 2 Zechen bei Effen von ber Kohlenhandlung M. Stinnes, in bessen Magazinen zu Mülheim, 432353 Etr. zu Lande angefahren.

Die Mächtigkeit der Kohlenlager an der Ruhr reicht noch für Jahrhunderte aus.

<sup>\*)</sup> Die Berbacher Bahn liefert jest ben Centner gutes Fetigrieß nach Ludwigshafen und Mannheim ju 18 Kreuzer, welchen Preis bie Ruhrorter Schiffer nicht einhalten konnen.

Lettre sind alle mit Berdeck versehen (mit Ausnahme der Holzschiffe). Unter den größeren Fahrzeugen, die bis Lünen (10 Meilen) hinauf fahren wo die Lippe durch die Sesete verstärft wird, sind viele Rheinschiffe.

Die Lippe hat meist hinreichend Wasser, daher auch Schifffahrt und Holzstößerei fast das ganze Jahr hindurch dauern, außer bei Eisgang und Ueberstuthung.

In den drei letten Jahren gingen in die Lippe, von Wesel aus:

im Jahre 1849 122186 Ctr. 1850 120525 " 1851 118940 "

meist Kaffee, Zuder, Wein, Eisen, Farbwaaren, Bretter x. und zu Thal kamen ber Lippe herab, nach Wefel: im Jahre 1849 563766 Ctr., barunter 227985 Ctr. Salz, 257556 Ctr. Holz, 66537 Ctr. Getreibe.

1850 704195 Ctr.

1851 714944 " (151178 Etr. mehr als im Jahre 1851 zu Thal gegen 1849).

Im Jahre 1845 war der Schifffahrtsverkehr zu Berg weit stärker, nämlich 270225 Ctr., darunter 94695 Ctr. Handelsgüter, 56589 Ctr. Robeisen, 41762 Ctr. Traß, 39536 Steine.

Dagegen der Verkehr zu Thal geringer, nämlich 622831 Ctr., darunter 336352 Ctr. Floßholz,

71042 " Rugholz, 150136 " Salz, 16667 " Eisenerz x. Die Salzausfuhr ist im Innehmen.

Das Salz fommt aus der Umgegend von Unna, von den Salinen Neusalzwerf, Salzkotten, Wesserkotten, Sassens dorf, Werlhoppe und Königsborn, in Säden von 205 Pfund und geht meist in die rheinischen Fabriken.

Das Lippeholz (Eichen) kommt aus dem Münsterschen und ift besonders in Solland beliebt, wohin es größtentheils geht.

Folgendes ist eine zehnsährige Zusammenstellung über den Eichenholz-Verkehr auf der Lippe, nach den Anmeldungen am Lippehafen zu Wesel: 1842 435220 Etr.

also durchschnittlich während dieser Periode 435621 Ctr. jährlich.

#### Projektirter Lippe=Emskanal.

Schon längst lag es im Plan, die Ems mit dem Rhein (vermittelst der Lippe) zu verbinden; es ist aber bisher bei dem bloßen Entwurf geblieben. (In England und Amerika handelt man rascher als in dem bedächtigen Deutschland!)

Diefer Kanal sollte von Greven (an der Ems) bis Münfter und von da jur Lippe geführt werden, so daß Flufschiffe und kleine Rhein.

Dampfer von 15 Fuß Breite von Leer bis Munfter ohne Umlabung gelangen tonnten. (Ein kleines Dampfboot mit 3 Schleppkapnen wurde bie Reise zwischen Leer und Wesel in 4 Tagen zurücklegen.)

Bon Befel bis Rheine rechnet man . . . . 24 M. 48 M. von Rheine b. Greven 31/2 M., v. Greven b. Leer 201/2, dus. 24 M. 48 M. (von Leer bis Emben find es 4 M. zu Lande).

Darunter würden bloß 121/2 M. Kanal (zwischen Greven und ber Lippe), und die fibrigen 351/2 M. Flußichifffahrt sein. Die Steigung beträgt 70 guß, der Fall 50 guß.

Bremen versendet eine Masse schwerer Eisenwaaren aus Solingen, Remscheld und der Umgegend nach den Bereinigten Staaten,\*) die zur Achse nach Pr. Minden geben, von da auf der Weser nach Bremen und von Bremen durch Lichterschiffe nach Bremerhasen, also 3 Umladungen! Die märtischen Fabriken, verarbeiten dagegen mehrere Millionen Pfunde jährlich englisches und schottisches Robeisen, russisches Aupfer, schlesischen Zink, die jest noch ihren Weg über Holland nehmen, während über Emden und Leer namentlich englisches Robeisen sich 1 Athlr. pr. Tonne billiger stellen würde, und durch diese billigere Beziehung des Robeisens in das herz des Steinkohlenreviers, Deutschland in eisernen Schienen mit England concurriren könnte. Auch Rapssamen, den die Schleswig-Polsteinischen Häsen in Masse versenden, würden in ganzen Schiffsladungen in die Delmühlen nach Reus und Ebln geben.

Bon der Donau bis zur Rorbfee mare fonach eine zusammenhängende beutiche innere Wafferstraße hergestellt, unabhängig von frembem Einflusse.

Ob aber bei ber bereits in Angriff genommenen neuen Eifenbahn, wodurch ebenfalls eine birecte Berbindung mit Düffelborf, Elberfeld und Coln bewirkt wird, dieser Kanalbau nunmehr zur Ausführung kommt, ift sehr zu bezweifeln. Jedenfalls ift eine Eisenbahn, welche die Guter durch den Wiftenfand zwischen Friesland

<sup>\*)</sup> haden, Aerte, Pidel, verstählte Schaufeln, hammer, heuund Mitigabeln zc. gehen zu 31/2 Sgr. ober 111/2 tr. das Pfd. aus der Grafschaft Mart und dem Bergischen-besonders auch nach Sädund Mittelamerita (Brafilien und Mexito), theilweise sogar durch den englischen Imischenhandel.

und Bestphalen rasch und billig beförbert und die werthvollen Kräfte der Emsgegend mehr in's Leben rutt, dem Kanalunternehmen vorzuziehen. Durch diese Eisenbahn werden die sabritreichen Grafschaften Berg und Mart ihre Baaren (selbst Robeisen) aus England wohlseiler über Emden und Leer beziehen, als über Antwerpen und Rotterdam, und die Mündung der Ems wird das beste beutsche Seethor für den deutschen niederrheinischen Handel abgeden, wie überhaupt dadurch ein größerer Aufschwung von Fabriken längs oder in der Nähe der Bahn herbeigeführt wird, und damit ein vermehrter Werth von Grund und Boden. Emden und Leer werden dann als ein Handelsplatz zu betrachten sein. Auch Osnabrück wird dann seine Ein= und Ausschr direct betreiben können, und sich wie Löwen oder Brüssel zu Antwerpen verhalten.

Ausführlicheres hierüber enthält die 4. Abtheilung dieses Berts "Ems, Beser und Ober," und die treffliche Abhandlung von J. Brons (englischem Bice-Consul) "Ueber die Handels-Zustände,

ber Eme-Bafen, 2. Auflage. Emben 1850."

Allgemeine

# Mebersicht des Abeinschifffahrts - Verkehrs.

| 3m Jahre 1851                                    | 3u Berg    | zu Thal  | Total     |
|--------------------------------------------------|------------|----------|-----------|
|                                                  | Ctr.       | Etr.     | Ctr.      |
| beim Rheinzollamte Altbreisach .                 | <b>2</b> 8 | 17273    | 17401     |
| an der großen Brude zu Strasburg                 | 260        | 110085   | 110345    |
| im hafen von Straßburg                           | 104466     | 33601    | 138067    |
| darunter mit Dampffraft .                        | 85800      | 11001    | 96801     |
| im Safen von Rebl                                | 9444       | 11697    | 21141     |
| " " " Freiftett                                  | 5250       | 1871     | 7121      |
| " " " (Marau Knielingen)                         | 2396       | 4682     | 7078      |
|                                                  | 131320     | 63575    | 194895    |
| beim Rheinzollamte Neuburg                       | 205322     | 82732    | 288054    |
| barunter mit Dampffraft .                        | 29447      | 12440    | 41887     |
| im Safen von Speier                              | 1786       | 3899     | 5685      |
| Quente at a few                                  | 328300     | 187652   | 515952    |
| " " " Eudwigshafen beim Rheinzollamte Mannheim . | 931107     | 1,891084 | 2,822191  |
| im Safen von Mannbeim                            | 1.098569   | 357336   | 1,455905  |
| beim Rheinzollamte Mainz                         | 5,870426   | 2,263623 | 8,134049  |
| im Safen von Mainz                               | 1,670950   | 971193   | 2,642143  |
| beim Rheinzollamte Caub                          | 6.832817   | 3.266881 | 10,099698 |
| beim Rheinzollamte Coblenz                       | 6,679705   | 4,229506 | 11,209211 |
| darunter mit Dampffraft .                        | 6.293866   | 990899   | 7,284765  |
| im Safen von Coblenz                             | 668508     | 702220   | 1,370728  |
| darunter mit Dampfkraft .                        | 91617      | 88875    | 180492    |
|                                                  | 3.068594   | 1,461510 | 4,530104  |
| im Safen von Coln                                | 933287     | 339922   | 1,273209  |
| darunter mit Dampffraft .                        | 940863     | 788195   |           |
| im Safen von Düffelborf                          | 421430     | 201292   | 1,729058  |
| barunter mit Dampffraft .                        |            |          | 622722    |
| Kohlentransport von Duisburg .                   | 6,202153   | 969679   | 7,171832  |
| " Ruhrort .                                      | 4,238970   | 3,978660 | 8,217630  |
| im Hafen von Wesel                               | 529052     | 1,150535 | 1,679587  |
| Berkehr bei Besel auf der Lippe                  | 118940     | 714944   | 833884    |
| beim Rheinzollamte Emmerich .                    | 4,681551   | 6,842839 | 11,524390 |
| barunter mit Dampffraft .                        | 3,575324   | 1,456449 | 5,031773  |

teberfict bes Antheils der verschiedenen Uferstaaten an der Rheinschiffahrt in den Jahren 1850 und 1851.

| 3m Jahr 1850    | Zahl ber<br>Segelschiffe. | Deren<br>Labung<br>nach Ctr. | Babl ber Dampfichiffe. | Deren<br>Ladung<br>nach Etr. | Holla<br>Emn | i gingen nach<br>ind (über<br>nerich) zu<br>u. zu Berg. |
|-----------------|---------------------------|------------------------------|------------------------|------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------|
| 200             |                           |                              | 100                    |                              |              | Ctr.                                                    |
| Preußen         | 12949                     | 12,582552                    | 5898                   | 627215                       | 7.3          |                                                         |
| "               | l —                       | _                            | -                      | _                            | 1083+        |                                                         |
| Großh. Seffen . | 1012                      | 1,748842                     | 118                    | -                            | 249 *        | 659589                                                  |
| Naffau          | 2734                      | 751675                       | <b> </b> —             | l –                          | 37 *         | 103939                                                  |
| Baiern          | 578                       | 1,073619                     | 141                    | 2617                         | 176*         | 349376                                                  |
| ,,              | _                         | _                            | _                      | -                            | 75+          | 1481                                                    |
| Baden           | 631                       | 860093                       | 147                    | _                            | 166 *        | 248081                                                  |
| Krankfurt       | 469                       | 1,090952                     | 147                    |                              | 210 *        | 533863                                                  |
| Nieberlande .   | 47361)                    | 1 '                          | 1401                   | 885385                       |              | 4,541294                                                |
|                 |                           | -                            | _                      | _                            | 810+         | 494239                                                  |
| Kranfreich      |                           |                              |                        |                              | 010          | 101200                                                  |
| (Straßburg)     | 8                         | 5923                         | _                      |                              | _            |                                                         |
| Bürtemberg      |                           | -                            |                        | ,                            |              |                                                         |
| (Necar) .       | 46                        | 67243                        |                        |                              | _            |                                                         |
| Schweiz (Bafel) | 29                        | 3315                         | _                      | _                            | 16*          | 503                                                     |
| - 4 ( ( ( )     |                           |                              |                        |                              |              | zu Thal.                                                |
|                 | 23192                     | 23,369481                    | 7852                   | 1,515217                     | 8520 *       | 12,091698                                               |
| ,               |                           | ,                            |                        | ,                            | 1968 +       | ,                                                       |
| 3m Jahr 1851    |                           |                              |                        |                              |              |                                                         |
| war die Zahl    | 23655                     | 22,715931                    | 8615                   | 1,599711                     |              | X 100                                                   |

Die mit einem \* bezeichneten Biffern bebeuten Segelichiffe, und bie mit einem + Dampfichiffe.

<sup>1)</sup> Straßburger Schiffer kommen in neuester Zeit selten mehr ben Rhein herab nach Holland, selbst nicht mehr nach Mainz. Die frühere Rangsahrt der Straßburger (französischen) Segelschiffe hat im Jahre 1851 gänzlich aufgehört. Was stromauswärts nach Straßburg bestimmt ist, geht jest meist durch Schleppschiffe und Personendampsschiffe dahin.

#### Ueberfict

des Antheils der verschiedenen Userstaaten an den im Jahre 1851 auf dem Niederrhein bei Emmerich und Coblenz vorbeigegangenen Gütern, nach Centnerzahl (ohne Holz).

| es hallan       | tir ner        | ou courting.  |                  |                  |                  |
|-----------------|----------------|---------------|------------------|------------------|------------------|
| •               |                | zu Thal       | zu Berg          | zu Thal          | gu Berg          |
|                 |                | 6,842839      | Etr.<br>4,681551 | Ett.<br>4.229506 | Etr.<br>6,979705 |
| Hiervon b       | ur <b>d</b> )  | -,            | -,               | 2,02000          | 0,010100         |
| holländische    | <b>S</b> фiffe | 3,500313      | 1,321297         | 230951           | 460335           |
| preußische      | u              | 2,710415      | 2,269341         | 2,552775         | 4,474295         |
| heffiche (Großh | •) "           | 167975        | 287954           | 356914           | 510998           |
| naffauifche     | "              | <b>5264</b> 0 | 28959            | 509090           | 225258           |
| bairifche       | "              | 122792        | 235098           | 278032           | 534702           |
| babensche       | "              | 60231         | <b>152880</b>    | 175613           | 388890           |
| würtembergifc   | t "            | 1726          | <b>5598</b>      | 20438            | 30102            |
| frantfurier     | "              | 225434        | 380424           | 102092           | 351225           |
| franz. (Strafb. | ) "            |               |                  | <b>2</b> 183     | 3900             |
| someizerische   | *              | 1313          | . <b>-</b> .     | 1418             |                  |
|                 |                | 6,842839      | 4,681551         | 4,229506         | 6,979705         |

#### Darunter mit Dampftraft (Schleppschiffen)

an Emmerich vorbei: an Cobleng vorbei:

| ***  | ber Colner   | (Chafallet all | 1,195497 | 892992   |
|------|--------------|----------------|----------|----------|
| DOIL | ore Counte   | Gesellschaft   | •        |          |
| "    | " Frankfurte | r "            | 977191   | 662926   |
| "    | " Düffeldorf | er "           | 720234   | 245235   |
| ,,   | " Mannhein   | ter "          | 460476   | 555285   |
| ,,   | " Lubwigsh   | ifner "        | 386592   | 670258   |
| ,,   | " Mainzer    |                | 299027   | 370069   |
| ,,   | " Dorbirech  | ter unb        | •        | •        |
| ••   | Rottert      | amer "         | 323960   | 310494   |
| ,,   | " Ruhrorter  | ,,             |          | 1,116117 |
| ,,   | Frang Saniel |                | . 21781  | 1,318314 |
| ,,   | Mathias Stir | nnes           | . 10906  | 179473   |
| ,    | •            | _              | 4,395664 | 6,321163 |
| unb  | mit Dampffc  | iffen          | 636109   | 963602   |
|      |              |                | 5,031773 | 7,284765 |
|      |              |                | -,       | . /#2100 |

## Bahl ber Schiffe und Flöße,

bie im J. 1850 an ben Hauptrhein-Zollämtern vorübergingen.

In ber Thalfahrt.

|                          |             | ,                 |               |                | ල (            | ħ í            | ffe            | b              | o 'n           |                |                |                          |              |
|--------------------------|-------------|-------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------------------|--------------|
| Rhein=<br>Zoll=<br>Amter | 50-300 Ctr. | 300—600 Ett.      | 600-1000 Ctr. | 1000—1500 Ctr. | 1500—2000 Ctr. | 2000—2500 Ctr. | 2500-3000 Ctr. | 3000—3500 Ctr. | 3500—4000 Ctr. | 4000-4500 Ctr. | 4500—5000 Ctr. | 5000 Ctr. und<br>darüber | Blöße.       |
| Breisach .               | 151         | 12                | 3             | _              | _              | _              | -              | _              | _              | -              | -              | -                        | 19           |
| Straßburg                | 169         | 80                | 48            | -              | -              | _              | -              | -              | -              | -              | _              | -                        | 631          |
| Reuburg .                | -           | -                 | -             | -              | -              | _              | -              | _              | _              | _              | _              | -                        | -            |
| Mannheim                 | 86          | 1210              | 632           | 986            | 326            | 71             | 114            | 123            | 96             | 72             | 61             | 223                      | 511          |
| Mainz                    | 775         | 878               | 839           | 1426           | 418            | 146            | 146            | 164            | 116            | 89             | 94             | 231                      | 607          |
| Coblenz .                | 960         | 723               | 1227          | 1870           | 432            | 167            | 309            | 555            | 339            | 244            | 160            | 430                      | 176          |
| Emmerich                 | 57          | 268               | 684           | 768            | 529            | 301            | 399            | 419            | 246            | 143            | 136            | 397                      | 95           |
| ·                        |             | In ber Bergfahrt. |               |                |                |                |                |                |                |                |                |                          |              |
| Mannheim                 | 34          | 389               | 234           | 135            | 40             | 15             | 41             | 33             | 23             | 12             | 17             | 70                       | <del>-</del> |
| Mainz                    | <b>32</b> 8 | 1689              | 1086          | 1000           | 516            | 152            | 239            | 307            | 190            | 126            | 111            | <b>26</b> 8              | -            |
|                          | 1037        | 677               | 1203          | 1864           | 434            | 140            | 283            | <b>52</b> 8    | 321            | 212            | 157            | 400                      | -            |
| Emmeric                  | 38          | 219               | 614           | 871            | 426            | 251            | 296            | 371            | 241            | 159            | 156            | 532                      |              |

# handelsverkehr der Niederlande mit Deutschland auf dem Uhein.

Nach holländischen amtlichen Angaben war der Güterverkehr auf dem Rheine von und nach den Niederlanden über Lobith (dem holländischen Grenzzollamte, 1½ M. unterhalb Emmerich) in den letzten 20 Jahren, d. h. seit der Rheinschiffsahrts-Convention (1831) wie folgt:

|      | zu Berg. | zu Tha L | Gesammizahl.                    |     |
|------|----------|----------|---------------------------------|-----|
|      | Ctr.     | Etr.     | Etr.                            |     |
| 1832 | 1,754803 | 4,823372 | 6,5781 <b>7</b> 5 \             |     |
| 1833 | 1,459929 | 5,632515 | 7,092444                        |     |
| 1834 | 1,772180 | 5,850477 | 7,622657                        |     |
| 1835 | 1,856722 | 6,078806 | 7,935528                        |     |
| 1836 | 1,701372 | 6,528384 | 8,229756                        |     |
| 1837 | 2,023026 | 7,379822 | 9,402846                        |     |
| 1838 | 2,385002 | 7,408208 | 9,793210 \ mit Inbegriff b      | rø  |
| 1839 | 2,276916 | 7,432127 | 9,709043 / Flosholzes.          |     |
| 1840 | 2,556296 | 7,478340 | 10,034636                       |     |
| 1841 | 2,962040 | 6,688340 | 9,650380                        |     |
| 1842 | 3,402669 | 5,904361 | 9,307030                        |     |
| 1843 | 5,181530 | 5,010105 | 10,191635                       |     |
| 1844 | 3,534419 | 4,326704 | 7,861123                        |     |
| 1845 | 3,087349 | 5,185112 | 8,272461 <sup>/</sup>           |     |
| 1846 | 5,898511 | 4,850632 | 10,749143 ohne Floßholz.        |     |
| 1847 | 5,935755 | 5,009311 | 10,945066 " "                   |     |
| 1848 | 2,897614 | 5,219857 | 8,117471 " "                    |     |
| 1849 | 3,236233 | 6,171922 | 9,408155 " "                    |     |
| 1850 | 3,385578 | 7,980400 | 11,365978 u.2,091951 Etr. Flosh | olz |
| 1851 | 4,751272 | 6,854100 | 11,605372 u. 1,726049 " "       | •   |

In ben erften 6 Monaten bes Jahrs 1852 gingen an Lobith vorbei:

zu Berg 3,406503 Ctr. (gegen 1,386055 im J. 1851. 1. Jan. — 1. Juli) zu Thal 2,902913 " ( " 3,104577 " " " " " " "

Die Zunahme in ber Bergfahrt war bemnach fehr bebeutenb.

Die Abnahme in ber Thalfahrt nur gering.

Bur Bergleichung mit ber vorhergehenden Tabelle biene folgende preufische Aufftellung aus Emmerich 1), von 1838 bis 1851.]

#### An Emmerich vorbei gingen:

|      | ju Berg                                        | zu Tha l                                       | Gesammtzahl.                                                   |
|------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|      | Ctr.                                           | Ctr.                                           | Ctr.                                                           |
| 1838 | 2,371557                                       | 6,096657                                       | 8,468214                                                       |
| 1839 | 2,361103                                       | 5,529413                                       | 7,890516                                                       |
| 1840 | 2,560448                                       | 5,076867                                       | 7,637315                                                       |
| 1841 | 2,962040                                       | 5,019856                                       | 7,981896                                                       |
| 1842 | 3,381259                                       | 4,631113                                       | 8,012372                                                       |
| 1843 | 5,159720                                       | 3,533955                                       | 8,693675                                                       |
| 1844 | 3,672366                                       | 3,462685                                       | 7,135051                                                       |
| 1845 | 3,240725                                       | 5,225000                                       | 8,465725                                                       |
| 1846 | 5,745556                                       | 4,924609                                       | 10,670165                                                      |
| 1847 | 6,150912                                       | 5,131262                                       | 11,282174                                                      |
| 1848 | 2,951493                                       | 5,032058                                       | 7,983551                                                       |
| 1849 | 3,114602 (in                                   | 6,328856 (in                                   | 9,443458                                                       |
|      | 3940 Schiff.)                                  | 4196 Schiff.)]                                 | <b>,</b>                                                       |
| 1850 | 3,473630 (in                                   | 7,989775 (in                                   | 11,463405                                                      |
| •    | 4173 Schiff.)                                  | 4347 Schiff.)                                  |                                                                |
| 1851 | 4,681551<br>bat. mit<br>Dampffraft<br>3,575324 | 6,842839<br>bar. mit<br>Dampstrast<br>1,456449 | 11,524390 u. 58970 Cubit-<br>meter hartes und weiches<br>Holz. |
|      | 3,0.03.2                                       | 2,200110                                       |                                                                |

<sup>1)</sup> Die alte Stadt Emmerich (einst in Handel und Schifffahrt bedeutend), jest der Sis des lesten Preußischen Zollamts am Rhein, hat einen sehr guten Sicherheitshafen, einen massiven Quai mit Lagerhaus und 4 eisernen Krabnen.

Unter ben in ben Jahren 1849 und 1850 an Lobith vorbeigegangenen Baaren befanden fich folgende hauptartitel:

|             |              | •    |            |     | •   | •   | _ | • •              |                |
|-------------|--------------|------|------------|-----|-----|-----|---|------------------|----------------|
| 3 u         | ₿ (          | r    | <b>3</b> : |     |     |     |   | 1849.            | 1850.          |
| Raffee .    |              |      |            |     |     |     |   | Etr.<br>4702961) | Ctr.<br>379452 |
| Buder, Re   | ) <b>h</b> = |      |            |     |     |     |   | 4517852)         | <b>3522</b> 03 |
| " ra        | ffint        | rter | :          |     |     |     |   | 39869            |                |
| Baumwolle   | 2            |      |            |     |     |     |   | 235081           | 144382         |
| Twifte .    |              |      |            |     | •   |     |   | 129257           | 97486          |
| Baumwoll    | ene          | St   | run        | npf | wa  | are | n | 9785             |                |
| Robeisen    |              |      |            |     |     |     |   | 296062           | 804207         |
| Berarbeite  | tes (        | Sif  | en         |     |     |     |   | 33623            | _              |
| Tabak .     |              |      |            |     |     |     |   | 114538           | 98482          |
| " vere      | arbe         | itet | er         |     |     |     |   | 11316            | <del></del>    |
| Del, einsch | ließ         | lid  | 9          | ali | mől |     |   | 131367           | 116845         |
| Thran .     | •            |      | •          |     |     |     |   | 110907           | 85729          |
| Saringe .   |              |      |            |     |     |     |   | 44877            | 35887          |
| Stodfifche  | •-           |      |            |     |     |     |   | 12591            | -              |
| Harz        |              |      |            |     |     |     |   | 50149            | 64137          |
| Schwefel    |              |      |            |     |     |     |   | 77462            | 73860          |
| Salpeter    | •            |      |            |     |     | •   |   | 27059            | -              |
| Saipeter    | •            | •    | •          | •   | •   | •   | • | 21039            | _              |

| 420 " " Reus.<br>16103 " " Düffelvorf.<br>19404 " " Duisburg.<br>56215 " " Cöln.<br>15764 " " Coblenz.<br>27090 " " Wainz. | 1) Davon gingen | 15648  | Ctr.       | nach | Befel.        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|------------|------|---------------|
| 19404 " " Duisburg.<br>56215 " " Cöln.<br>15764 " " Coblenz.<br>27090 " " Wainz.                                           |                 | 420    | #          | "    | Reus.         |
| 56215 ", ", Cöln.<br>15764 ", Coblenz.<br>27090 ", Mainz.                                                                  |                 | 16103  | "          | "    | Düffeldorf.   |
| 15764 " " Coblenz.<br>27090 " " Mainz.                                                                                     | •               | 19404  | "          | "    | Duisburg.     |
| 27090 " " Mainz.                                                                                                           |                 | 56215  | "          | "    | Cöln.         |
| " " " " " " " " " " " " " " " " " " "                                                                                      |                 | 15764  | "          | "    | Coblenz.      |
|                                                                                                                            |                 | 27090  | "          | "    | Mainz.        |
| 33590 " " Frankfurt.                                                                                                       | •               | 33590  | "          | "    | Frankfurt.    |
| 120504 " " Mannheim.                                                                                                       |                 | 120504 | "          | n    | Mannheim.     |
| 6928 " " Ludwigshafen.                                                                                                     |                 | 6928   | "          | "    | Lubwigshafen. |
| 10108 " " Heilbronn.                                                                                                       |                 | 10108  | "          | "    | Peilbronn.    |
| 2) Davon gingen 13836 Ctr. nach Wefel.                                                                                     | 2) Davon gingen | 13836  | Ctr.       | nach | Befel.        |
| 19833 " " Düffelborf.                                                                                                      | ,               |        | <b>"</b> , | "    |               |
| `70819 " " Duisburg.                                                                                                       |                 |        | "          | " .  |               |
| 305209 " " Göin.                                                                                                           |                 | •      | "          | ,,   | Cöln.         |
| 37003 " " Mannheim.                                                                                                        |                 | 37003  | "          | "    | Mannheim.     |

| zu Berg:               | 1849.         | 1850.    |
|------------------------|---------------|----------|
| Pottasche              | Etr.<br>34939 | Ett.     |
| Häute                  | 30745         | 60425    |
| 3inn                   | 22911         |          |
| Blei                   | 5740          |          |
| Rohfupfer und Meffing  | 11388         |          |
| Farbhölzer             | 81136         |          |
| Feine Tischlerhölzer   | 17353         | _        |
| Farbwaaren             | 56822         | 71388    |
| Reis                   | 55702         | 93548    |
| 'Samereien             | 114351 1)     | 105123   |
| <b>A</b> rapp          | 36490         | 56165    |
| Indigo                 | 15413         |          |
| zu Thal:               |               |          |
| Steinkohlen 2          | ,295699       | 3,395077 |
| Pflafterfteine         | 212945        | 247469   |
| Braunftein             | 289684        | 268298   |
| Tuffteine              | 344993        | 438016   |
| Mühlsteine             | 39154         |          |
| Sowerspat              | 19675         | _        |
| Pfeifenerbe            | 157907        | _        |
| Töpferwaaren           | 13967         | · —      |
| Eisen= und Stahlmaaren | 93612         | 289137   |
| Lohrinde               | 20884         | _        |
| Tabak (Pfälzer)        | 25143         |          |
| Rieefaamen             | 12287         | _        |
| Leimkuchen             | 53526         | _        |
| Syrup                  | 14705         |          |
| Südfrüchte (trodne)    | 23484         | -        |
| Bein                   | 49965         | 52595°)  |

<sup>1)</sup> Darunter waren 28928 Ctr. Leinsaat, 67939 Ctr. Rübsaat, 14522 Ctr. Mohnsaamen.

<sup>2)</sup> An Emmerich gingen vorbei Beine:

|          | 18    | 49.  | 1850. |      |  |
|----------|-------|------|-------|------|--|
| zu Thal  | 47335 | Ctr  | 55713 | Ctr. |  |
| ju Berg  | 14318 | . "  | 17758 | "    |  |
| Zusammen | 61653 | Ctr. | 73471 | Ctr. |  |

| au The                      | al:  |      |    |      |     | 1849.        | 1850.         |
|-----------------------------|------|------|----|------|-----|--------------|---------------|
| • ,                         |      |      |    |      |     | Ctr.         | ' Ctr.        |
| Mineralwaffer               | •    |      | •  |      |     | 44104        | 51397         |
| Rrüge, leere                |      |      |    |      |     | 67812        | -             |
| Kartoffel .                 |      |      |    |      |     | 487365       | 387565        |
| Beizen                      |      |      |    |      |     | 1999931)     | 1,404994      |
| Buchweizen                  |      |      |    |      |     | 27727        |               |
| Roggen .                    |      |      |    |      |     | 129279       | 160656        |
| Gerfte                      |      |      | ٠. |      |     | 40945        | 17788 ·       |
| Mehl                        |      |      |    |      |     | 25023        | 93964         |
| Eichenholz .                |      |      |    |      |     | 857792       | •             |
| Tannenholz .                |      |      |    |      |     | 464157       |               |
| Faschinenholz               |      |      |    |      |     | 27646        |               |
| Brennholz .                 |      |      |    |      |     | 43714        | ·             |
| 3m Jahr 1840                | r fa | 1111 | en | 211  | 934 | ra :         |               |
| Jiii Juyi 10 <del>1</del> 0 | •••  | **** |    | •    |     |              | 00            |
|                             |      |      | DO | n 21 | m p |              | on Rotterdam. |
| A                           |      |      |    |      |     | Etr.         | ©tr.          |
| Raffee                      | •    | ٠    | •  | •    | 2   | 237192       | 121807        |
| Buder                       | •    |      |    | •    |     | _            | 116089        |
| Rohzuder                    |      |      |    | •    | 2   | 217349       | _             |
| Melis                       |      |      |    | •    | •   | 20430        | · — ·         |
| Candis                      |      |      |    |      |     | <b>2</b> 848 |               |
| Tabak, roher                |      |      |    |      |     | 59006        | <b>3464</b> 8 |
| " fabrizi                   |      |      |    |      |     | 2694         |               |
| Baumwolle .                 |      |      |    |      |     | 48866        |               |
| Reis                        | •    |      |    |      |     | 25598        | 54058         |
| Eisen                       | •    |      |    |      |     | _            | 140111        |
| Getreibe                    | •    | •    | •  | -    |     | 94227        | 440932        |

Amsterdam ist der Hauptmarkt für ausländisches Getreide in Holland; aber auch Notterdam ist jest ein bedeutender Plat dafür, namentlich für Getreide vom schwarzen Meeric., (bessen Hauptmarkt jedoch London ist). Der Weizen von

<sup>1)</sup> Rach bem Jahresberichte ber Rhein-Central-Commission für 1850 gingen im Jahre 1849 an Emmerich vorbei 1,162714 Etr. Beizen. Mehreres vom Jahre 1850 mußte, wegen fehlender Zahlen, unausgefüllt bleiben.

Obessa hat sich in den letzten Jahren so sehr verbessert, daß er dem rheinischen gleichkommt. Im Jahr 1847 war die Getreideverschiffung rheinauswärts noch weit stärker, als im Jahr 1846, nämlich 65172 Last oder 3,128256 Etr. (die Last zu 24 Malter oder 48 Etr. gerechnet); im Jahr 1848 37525 Last. Eben so bestand die Junahme des Versehres zu Verg im Jahr 1851 wesentlich in Getreidestransporten.

Zu Hollande-Hauptaussuhr-Artifel gehören noch immer Kaffee und Zuder.

Die Gesammt = Einfuhr von Raffee in Solland betrug:

| JIL (9) | riammit - 6 |            | r opin w | iuller in | \$ vuunt | viiiug     | •          |
|---------|-------------|------------|----------|-----------|----------|------------|------------|
| in de   | n Jahren    | 1846.      | 1847.    | 1848.     | 1849.    | 1850.      | 1851.      |
| ,       |             | Million    | Million  | Million   | Million  | Million    | Million    |
|         |             | Aft.       | Pfb.     | Pfd.      | Psb.     | Pfb.       | Pfb.       |
| in 2    | lmsterbam   | $481/_{2}$ | 621/4    | 493/4     | 651/4    | 441/2      | 491/2      |
| in F    | dotterbam   | 441/4      | 48       | 46        | 531/4    | $31^{1/2}$ | $451/_{2}$ |
|         |             | 923/4      | 1101/4   | 953/4     | 1181/2   | 76         | 95         |

In Antwerpen, Samburg und Bremen war die Einfuhr in ben gleichen Jahren wie folgt:

|    | 0,        | ,          |            |               |        |            |            |
|----|-----------|------------|------------|---------------|--------|------------|------------|
| in | Antwerpen | 17         | $29^{1/2}$ | 363/4         | 331/4  | 25 ·       | $26^{3/4}$ |
| in | Bremen    | $12^{1/2}$ | $14^{1/2}$ | $13^{3}/_{4}$ | 151/4  | $10^{1/2}$ | 14         |
| in | Hamburg   | 65         | 761/2      | $791/_{2}$    | 751/4  | $62^{1/2}$ | 791/4      |
|    |           | 941/2      | 1201/2     | 130           | 1233/4 | 98         | 120        |

Die Gefammtzahl ber Ginfuhr von Raffee in Holland, Antwerpen, Samburg und Bremen betrug in ben Jahren:

| 1846.      | 1847.      | 1848.          | 1849.      | 1850.     | 1851.      |
|------------|------------|----------------|------------|-----------|------------|
| Mill. Pid. | Mill. Pfb. | Mill. Pfd.     | Mill. Pfb. | Min. Pfb. | Mill. Pfb. |
| 1871/4     | 2303/4     | $225^{3}/_{4}$ | 2421/4     | 174       | 215        |

Die nieberlänbische Handelsmaatschappen verkaufte: im Jahre 1849 902007 Ballen Kaffee. 1850 667863 " " 1851 739123 " "

| von      | Roh       | g u d      | ter   | ím    | Jahre         | 1849   | $528/_{10}$        | Million  | en Pfd.              |
|----------|-----------|------------|-------|-------|---------------|--------|--------------------|----------|----------------------|
| "        |           | "          |       | "     | "             | 1850   | 458/ <sub>10</sub> | "        | "                    |
| n        |           | <i>#</i> · |       | #     | "             | 1851   | 472/10             | **       |                      |
| pon      | raffi     | n. Z1      | ı d e | r "   | "             | 1849   | 94                 | "        | "                    |
| "        | "         |            | *     | "     | "             | 1850   |                    | "        | . "                  |
| "        | "         |            | "     | "     | "             | 1811   | 115                | "        | "                    |
| Bon      | Rohau     | đer g      | inge  | n:    | •             |        |                    |          |                      |
|          | von A     | mft        | rbc   | ım c  | ib: v         | on Roi | terbai             | n ab:    |                      |
|          | feewä     | riø        | rhe   | ínwä  | irts se       | ewārts | rheinn             | pärts J  | usamme               |
| m Zahre  |           |            | 04    | Pfb.  |               | Pfb.   | <b>9</b> 81        |          | <b>\$6.</b>          |
| 1849     | 11,40     |            |       | 8000  |               | 600000 |                    |          | 52,80000             |
| 1850     | 10,200    |            | ,     | 2000  |               | 300000 | •                  |          | 5,80000              |
| 1851     | 4,60      | 0000       | 24    | ,2000 | JUU 3,        | 200000 | 15,20              | UUUU. 4  | 7 <b>,20</b> 000     |
| Dte (    | Befam:    | mt=A1      | usful | hr vi | on raf        | finiri | em Bu              | der *)   | war:                 |
| aus An   | . Aerh    | am.        |       | 18    | 349.          | 18     | <b>350.</b>        | 18       | 51.                  |
| Melis    | •         |            |       |       | 3fb.<br>00000 | 80 Q   | вр.<br>100000      | 67 O     | Bfb.<br><b>20000</b> |
| 2/11/10  | in Pa     | •          | •     | - ,   | 00000         |        | 000000             |          | 00000                |
| Canbid   | •         | pur        | •     | ,     | 00000         | •      | 300000             |          | 00000                |
| Baftar   |           | •          | •     | -,-   | 00000         | ,      | 300000             |          | 00000                |
| Sprup    |           | •          | •     | ,     | 60000         | , -    | 84000              | -,-      | 72000                |
| <b>-</b> |           | ungef      | ähr   |       | 00000         |        | 000000             |          | 00000                |
| aus Re   |           |            | 441   | • 0,0 | 00000         | 100,0  | ,00000             | 102,0    | 00000                |
| Melis    | und L     | ompei      | ıt    | 13,8  | 00000         | 11,0   | 000000             | 12,3     | 00000                |
| ,,       | in Pa     | pier       |       | 2     | 00000         | 2      | 250000             | 2        | 00000                |
| Canbie   | ·         |            |       | 7     | 10000         | •      | 604000             | 8        | <b>44000</b>         |
| Baftar   | be        |            |       | 7     | 40000         | 1      | 76800              | 5        | 04800                |
| Sprup    |           |            |       |       |               |        | <b></b> .          |          |                      |
|          | 1         | ungef      | äþr   | 15,00 | 00000         | 12.0   | 000000             | 14,0     | 00060                |
| •        | . h 4 9 . |            | or    |       |               |        |                    | ten vero |                      |

<sup>\*)</sup> Solländischer raffinirter Buder geht wenig mehr ben Rhein binauf wegen bes beutichen Bolls, ber jum Schutze ber inlandischen Siebereien für nothig befunden wurde.

ob. 145,400000 Pfunb. ob. 169,200000 Pfunb. ob. 169,200000 Pfunb.

#### Durchfuhr durch Solland

nach und von den beutschen Zollvereinsstaaten im Jahre 1849, nach hollandischen amtlichen Angaben 1).

Die Gesammt=Ausfuhr aus Holland in den Zoll= verein betrug im J. 1849 dem Werthe nach 81,194522 fl.

(im 3. 1846 94,118511 fl.)2)

| Dar      | oon ! | fame  | n a  | uø   | be  | m   | ni | ede | rli | inb | iſd  | eı | ı     |              | `   |      |
|----------|-------|-------|------|------|-----|-----|----|-----|-----|-----|------|----|-------|--------------|-----|------|
| freien 2 | Berfe | hr .  |      | ٠    |     |     | •  | •   | ٠   | •   | •    |    | . 29  | 9,64         | 193 | 8 ,, |
| blieben  | zur   | D     | ur   | t) f | u h | r,  | ¥  | om  | 2   | Lué | la   | nÞ | e 5   | ,549         | 958 | 4 fl |
| Diese    |       |       |      |      |     |     |    |     |     |     |      |    |       |              |     |      |
| aus      | Gro   | ßbrit | anni | en t | am  | ten | (0 | hne | હ   | loi | iter | 1) | 30,13 | 2059         | fī. | 3)   |
| "        | ben   | Ber.  | St   | aatı | en  | DO  | n  | No  | rb= | Am  | eri  | ŧa | 3,85  | 8886         | ,,  |      |
| . "      | Jave  | a .   |      |      |     | ٠.  |    |     |     |     |      |    | 8,38  | <b>255</b> 8 | "   |      |
| "        | Belg  | jien  | •    | •    | •   | •   | •  | •   | •   | •   | •    | •  | 2,06  | 5164         | "   |      |
|          |       |       |      |      |     |     |    |     | u   | ebe | rtre | n  | 44,43 | 8667         | fl. |      |

<sup>1)</sup> S. Statistik van den Handel en de Sheepvaart van het Koningrijk der Nederlande. 's Gravenhage 1850. Fol:

2) Außer biefen 94,118511 fl. gingen für

10,281552 " nach Hamburg.

2,553373 " " Defterreich. 1,996226 " " Hannover.

,990220 " " Handbel 984298 " " Bremen.

62031 " " Lübeck.

319365 " " Medlenburg.

Buf. im 3. 1846 110,315356 fl. nach beutschen Staaten.

<sup>3)</sup> Rach ben englischen Zollregistern gingen im Durchschnitt ber letten 5 Jahre (1845—1850) über £3,600000 ob. fl. 42,000000 jährlich nach Solland, und über £1,500000 ob. fl. 18,000000 nach Belgien. Der größere Theil bavon (nahe an 3/4) war zur Durch-fuhr in ben Zollverein und einiges nach ber Schweiz bestimmt. Genau ist diese Durchsuhr nichtzu ermitteln, weil in England bei der Berschiffung bloß die Sasen angegeben werden, wohin das Gut direct geht.

|     | :           | uel   | er   | tr         | a g  |     |   | 44,438667 | fī.      |
|-----|-------------|-------|------|------------|------|-----|---|-----------|----------|
| aus |             |       |      |            | _    |     |   | 1,945077  | ,,       |
| ,,  | Brafilien   |       |      |            |      |     |   | 966496    | "        |
| ,,  | Reapel un   | 1b @  | žizi | lier       | 1    |     |   | 694083    | #        |
| ,,  | Rorwegen    |       |      |            |      |     |   | 665848    | "        |
| "   | Deftreich ( | Trie  | ft u | <b>.</b> B | ene  | big | ( | 553739    | ,,       |
| ,,  | Rußland     |       |      |            |      |     |   | 348296    | ,        |
| ,,  | Benezuela   | ,     |      |            |      |     |   | 288079    | ,,       |
| ,,  | Hannover    |       |      |            |      |     |   | 11136     | ,,       |
|     | Hamburg     |       |      |            |      |     |   | 113826    | "        |
|     | Bremen      |       |      |            |      |     |   | 132555    | ,,       |
| ,,  | brittifden  | Col   | oni  | en         |      |     |   | 8957      | ,,       |
| ,,  | China .     |       |      |            |      |     |   | 36175     | **       |
| ,,  | Cuba .      |       |      |            |      |     |   | 142171    | "        |
| ,,  | Spanien     |       |      |            |      |     |   | 134164    | "        |
| ,,  | Portugal    |       |      |            |      |     |   | 57602     | ,,       |
| ,,  | Hapti .     |       |      |            |      |     |   | 72874     | "        |
| ,,  | Veru .      |       |      |            |      |     |   | 65867     | ,,       |
| ,,  | Rio de la   | Pl    | ata  |            |      |     |   | 61067     | ,,       |
| ,,  | Surinam     | •     | `.   |            |      |     |   | 13412     | ,,       |
| nog | ben Japan   | rifd) | en   | In         | feli | t   |   | 107735    | ,,       |
| aus | ber Türfei  |       |      |            |      |     |   | 37574     | "        |
| ,,  | Obeffa .    |       |      |            |      |     |   | 111       | **       |
| ,,  | Sarbinien   |       |      |            |      |     |   | 34369     | "        |
| ,,  | Tostana     |       |      |            |      |     |   | 44641     | <b>.</b> |
| ,,  | Schweben    |       |      |            |      |     |   | 59762     | "        |
|     | Curacao     |       |      |            |      |     |   | 31111     | **       |
| nod | ber Rufte   | nov   | (8   | uin        | ea   |     |   | 34610     | "        |
| aus | andern Lä   |       |      |            |      | • , |   | 449580    | **       |
|     |             |       |      |            |      |     |   | 51.549584 | ff.      |

An Transitgütern erhielt sonach Deutschland durch Holland (meist über Rotterdam) 3) den Rhein herauf im Jahr 1849 für 25,498643 fl. mehr zu Berg, als es den Rhein hinab, zu Thal, durch Holland aussührte. Zieht man von der directen Aussuhr aus Holland in die deutschen

(Der Hauptguterzug zwischen Deutschland und Belgien geht auf ber Colner Cisenbahn.)

<sup>2)</sup> Davon tamen für 44,299682 ff. ben Rhein herab (landwarts). 5,636637 " (feewarts).

<sup>2)</sup> Davon gingen nach Großbritannien für 16,858109 fl.

Kranfreich " 4,319045 "

<sup>&</sup>quot; ber Infel Java " 1,209513 "

<sup>&</sup>quot; den Ber. Staaten " 661713 "

<sup>,</sup> Belgien " 467282 " u. s. w.

<sup>3)</sup> Obgleich Rotterbam unter niederländischer Herschaft und abgesondert von Deutschland erscheint, so ist doch dieser Hafen in commerzieller Beziehung mehr als ein deutscher Hafen zu betrachten, benn der größte Theil der Baaren geht nach Deutschland oder kommt von dort, theils zum innern Berbrauch in Holland, theils und am meisten zur Beiterverschiffung, daher auch der Durchgangshandel von jeher Rotterdams Hauptverkehr bildete.

Zollvereinsstaaten die directe Einfuhr in Holland aus dem Zollvereine ab (worunter bloß dassenige zu verstehen, was aus Holland selbst kommt oder daselbst verbraucht wird), so stellt sich folgendes Ergebniß heraus:

Die holländische Aussuhr betrug rheinauswärts st. 29,644938
"Einsuhr ", rheinabwärts ", 23,885378

bleibt bemnach eine Sanbelsbilang zu Gunften

der Niederlande von . . . . . . fl. 5,759560 d. h. als Ertrag des holländischen Colonial = und Eigen= handels mit Deutschland im Jahr 1849.

In früheren Jahren war dieser Gewinn für Holland noch weit bedeutender, weil es damals den Caffee= und Zuckerhandel fast ganz allein in Händen hatte, was jest nicht mehr der Fall ist, obgleich es in Java-Caffee, durch seine ostindischen Bestsungen und durch seine genauen Sortirungen dieses Artisels, noch fortwährend ein großes Uebersgewicht besitzt.

Die Durchfuhr selbst ist für holland gewinnbringend. Bis zum 1. Januar 1852 mußte alles in Rotterdam und Amsterdam umgeladen werden (nur die 2 directen Cölner Seeschiffe waren bavon ausgenommen).

Holland ift zugleich als Niederlage vieler überseeischen Produkte zu betrachten, und besonders auch, wie bereits oben bemerkt, von Getreide.

Was in die Schweiz aus Holland geht (über Mannheim und Ludwigshafen), ist meist Transitgut, d. h. Güter, die durch Holland transitiren. Nach Strasburg geht von Holland aus im Ganzen nicht viel. Durch den neuen Bertrag zwischen Preußen und Holstand vom 1. Januar 1852 sind im directen Berkehr mit Holland mehrere Erleichterungen eingetreten, namentlich in Bezug auf Rheinweine, Seides, halbseidene und Bollewaaren, die jest in Holland größere Begünstigungen gesnießen wie früher. (S. Rheinzölle.)

Der engere Anschluß eines so commerziellen, seetüchtigen und capitalreichen Landes wie Holland (an Preußen und den Zollverein) könnte für beide Theile nur vortheilhaft sein. Eben so wichtig wäre für Deutschland ein engerer Berband mit dem industriellen Belgien, von dessen Durchfuhr nach und von Deutschland folgende Ausstellung einen Ueberblick gibt.

## Durchfuhr burch Belgien

nach und von dem deutschen Zollverein im Jahr 1849.

(S. Statistique de la Belgique. Bruxelles 1850. Fol.)

Die Durchfuhr von Waaren aus dem Zollverein kommend (par Provenance) einschließlich Luxemburg, betrug im Jahre 1849 nach amtlicher Angabe 58,372961 Fr. oder nach späterer Berichtigung . . . . 57,871000 Fr. ')

<sup>1)</sup> Davon waren 57,632000 fr. von Preußen beclarirt.
37000 " " Luremburg.
202000 " " Sachsen,Baiern u. Frankfurt

<sup>2)</sup> Davon waren 117,582000 Fr. nach Preußen beclarirt.
1,113000 " Luxemburg.
118,695000 Fr.

Die Hauptgegenstände der belgischen Durchsuhr bestanden im Jahr 1849 aus Häuten, Baumwolles, Wolles und Leinengarn, Wolles, Baumwolles und Seidestoffen, Indigo, Cochenille und Farbhölzer, Caffee und Juder, Getreide und Mehl, rohe Schaswolle, Baumwolle, Seide, Modewaaren, Wein, Tabat, Jint 2c. Im Ganzen hat der auswärtige Handel von Belgien im Jahr 1849 einen Ausschifft (V. Preface. Rapport au Roi), und im Jahr 1850 u. 1851 war solcher noch stärfer. (Die deutsche oder vlämische Bevölserung bildet noch immer den stärksen Theil Belgiens, nämslich 2½ Millionen, gegen 1½ Millionen französisch spreschender Wallonen, daher eine engere Verbindung mit diesem Lande sehr wünschenswerth und auf Grundlagen der Gegenseitigkeit auch wohl leicht herzustellen wäre.)

```
Die Aussuhr belgischer Produkte in den Zollverein war:
im Jahre 1847 29,654000 Fr. (Commerce spécial)
1848 22,415000 " " "
1849 25,614000 " " "
1850 33,933000 " " "

Die Gesammt-Aussuhr aus Belgien in den Zollverein war:
im Jahre 1847 91,872000 Fr. (Commerce général).
1848 67;413000 " " "
1849 118,023000 " " "
1850 125,346000 " " "
Die Einsuhr aus dem Zollverein betrug in den Jahren:
```

1847 62,516000 Fr. Comm. gen. u. 26,165000 Fr. Comm. spécial.

"

" 19,972000 "

" 21,652000 "

1848 49,292000 "

1849 80,495000 ...

1850 88,178000 "

| 3m Jahre 1850 war die be                    |                  |                     |
|---------------------------------------------|------------------|---------------------|
| bon Frankreis                               |                  | gr.                 |
| " England                                   |                  | *                   |
| " Holland                                   | 46,631391        | `#                  |
| die Ausfuhr nach Frankreis                  | h 132,788024     | Fr.                 |
| " England                                   | 49,325904        | <b>"*</b> )         |
| " Holland                                   | 47,062645        | <i>H</i> •          |
| Belgiens Gefammt-Einfuhr                    | feines Eigenhant | eis (Comm. special) |
| betrug:                                     | 1850.            | 1851.               |
|                                             | 35,436000 Ar.    | 36,321000 Fr.       |
| " Getreibe u. Efwaaren                      |                  |                     |
|                                             | 25,782000 "      |                     |
| · ·                                         | 143,100000 Fr.   | 141,700000 Fr.      |
| Die Gefammt-Ausfuhr betrug:                 |                  |                     |
| an Robstoffen                               | 71,480000 "      | 64,600000 "         |
| an Eswaaren                                 | 23,089000 "      | 15,913000 "         |
| an Fabritaten                               | 66,391000 "      | 68,987000 "         |
| •                                           | 161,600000 Fr.   | 149,500000 Fr.      |
| Bu ben Robstoffen ber bei Eifen und Flache. | lgischen Ansfuhr | gehören besonders   |

<sup>\*)</sup> Die Aussuhr belgischer Produkte nach England ift von 15,700000 Fr. im Jahr 1850, auf 42,000000 Fr. im Jahr 1851 gestiegen, barunter für 16,000000 Fr. Aderbauprodukte, wovon früher nur wenig nach England ging. Rach Holland gingen in den lesten Jahren durchschnittlich für 27,000000 Fr. belgischer Fabrikate.

Bur Bergleichung durfte noch die Kenntniß ber Durchfuhr durch Frankreich, nach und von Deutschland nicht unwillsommen sein.

Rach bem amtlichen Tableau General du Commerce de la France pendant l'année 1849. Paris. Octobre 1850. Fol. erhielt Frankreich im Jahr 1849 aus bem Zollverein zur Durchschr für (1) Fr. 14,933599 und seine Durchsubr nach bem Zollverein betrug(2) " 6,430351

valeurs actuelles. Unter 1 waren 4,282179 Kilogramm. raff. Zuder im beclarirten

Berth von 3,382921 Fr. und Bollenstoffe von 1,760652 Fr.

Unter 2 waren für 3,251934 gefärbte Seibe und für 874796 Fr. Seibenftoffe.

Anm. Die Durchfuhr Frantreiche nach und von ber Schweis (meift über havre) war weit betrachtlicher.

nämlich 1. aus der Schweiz 92,829000 Fr.

2. nach ber Schweiz 45,694000 "

Unter 1 waren 56,672264 Fr. Seibenftoffe.

16,027314 " Baumwollestoffe.

7,616330 " robe und gefarbte Geibe:

6,675278 " Uhren 2c.

Unter 2 waren 6,990000 Fr. Schafwolle.

9,406000 " Baumwolle.

3,046000 " Baumwolleftoffe.

4,571000 " Caffee 2c.

Die französische Regierung begünstigt ben Durchfuhrhandel auf alle mögliche Weise. havre unterhält die lebhasteste Verbindung mit Rordamerika, und bringt seit der Bollendung der Paris-Straßburger Eisenbahn, amerikanische Waaren ohne Umladung die in den Bahnhof zu Basel und umgekehrt Schweizer Fabrikate von Basel nach havre. Die Baseler Kausseute sind die Hauptactionäre der Straßburg-Baseler Eisenbahn, daher es nicht zu verwundern, daß sich solche für die Vermehrung des Verkehrs auf dieser Bahn so thätig zeigen.

# Rachtrag.

### Anmerfung zu Seite 2.

In Condon und Antwerpen besitzen gegenwärtig noch bie Sanseftädte Samburg, Bremen und Lübed bebeutendes Grundeigenthum. — Der Stahlhof zu London (Steel Yard) in dem geschäftsreichsten Theile der Altstadt, dicht an der Themse, gehört ihnen. Man schätzt solchen, nach dem jetzigen Werth, über 1 Mill. Gulden rhein.

In bem Boranschlage ber Einnahmen von Lübed für bas Jahr 1851, ift ber Antheil an bem Ertrage ber ben Sansestäten gemeinsamen Saufer in London und Antwerpen, für Lübed allein, ju 13930 Mart bemerft.

### Berichtigungen.

Seite 7 lefe man 900062 Metres fatt 90062 Metres.

- " 48 " " bie Colner Gefellichaft befitt 18 Dampibgote ftatt 25 Dampiboote.
- " 92 " , bie Rohlengrube ju St. Ingbert mit 3 Dampfmafdinen, fatt 3 Dampffdiffen.

• . • . 

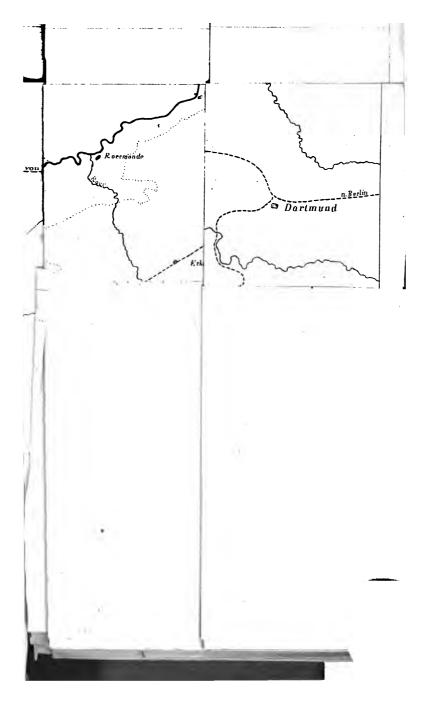